

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



OF THE

## UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Received JUN 23 1892 , 189

Accessions No. 46/35. Class No.

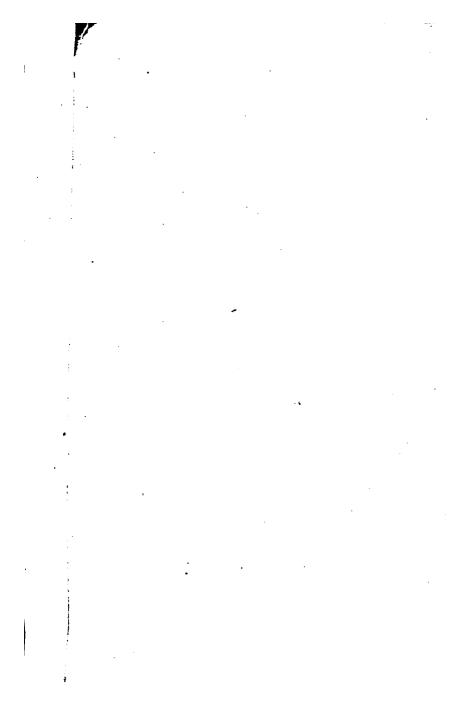

, -- -- --

•

.

\*\* • 

# C. M. Wieland.

### Aus Bouner Borlefungen.

Mit litterarhiftorifchen Ausführungen.

Bon

Johann Wilhelm Loebell.

Nullius addictus iurare in verba magistri, Quo me cunque rapit tempestas, deferor hospes. Nunc agilis fio et mersor civilibus undis, Virtutis verae custos rigidusque satelles; Nunc in Aristippi furtim praecepta relabor Et mihi res, non me rebus subiungere conor.

Horat

Braunschweig, C. A. Schwetschke und Sohn. (M. Fruhu.)

1858.

## Die Entwidelung

# deutschen Poesie

von Klopftode erftem Auftreten bis zu Goethe's Tobe.

### Borlesungen,

gehalten zu Bonn im Winter 1854 vor einer Versammlung von Männern und Krauen.

Mit

### litterarhiftorischen Ausführungen.

Ron

### Johann Wilhelm Loebell.

Dr. b. Philof., Geheimen Regierungsrathe, orb. Brof. b. Gefchichte an b. Univerf. ju Bonn, Ritter b. rothen Abler=Orbens 3. Gl. m. b. Schl. u. b. belg. Leopolb-Orbens, correfp. Mitglieb b. Atab. b. Wiffenfch. ju Berlin.

3meiter Banb.

Braunschweig, C. A. Schwetichfe und Cohn.

,, (M. Bruhn.)

1 •

PT311 Lb.

## Vorrede.

Mit Rücksicht auf mehrseitige Erinnerungen über den ersten Band bieses Werks, die ich als begründet anerkenne, ist in dem vorliegenden zweiten das Verhältniß der Anmerkungen und Ercurse zum Terte ein anderes geworden. Jene sind jest unabhängiger von diesem, abgerundeter und in größere Massen zusammengefaßt. Kleinere, nöthig scheinende Zusähe zu den mündlich gehaltenen Vorträgen sind in den Tert verwebt. Dagegen sind die Anmerkungen zu Ausführungen geworden, welche ihrer Natur nach einen ungleich größern Raum ansprechen dürsen als die Umrisse, die der Tert gibt.

Unter ber Feber ift mir bie Darftellung Wielands zu einem einen Band fullenben Um-

fang angewachsen, baber Leffing und Goethe's Unfänge für ben folgenden zurückgelegt werben mußten. Daß jene Darftellung faft wie eine Monographie erscheint, wird sich vollkommen rechtfertigen laffen. Das Ungenügenbe aller bisherigen Behanblungen Wielands fpringt bei ber näheren Beschäftigung mit ihm in die Augen; und wie bas Urtheil über ihn in ben allermeiften unserer Litteraturgeschichten mit überwiegenber Ungunft abgefaßt ift, ift er felbft ber beutigen Lesewelt gang fremb geworben. Bemiß aber verbient ein Schriftsteller, für ben bie Großväter ber jetigen Generation geschwärmt, von bem fie fich in ihren Unfichten haben leiten laffen, ber Bergeffenheit entriffen zu werden. Sollten feine Vorzüge und feine Mangel auf gerechter Wage gewogen werben, so mußten feine Werke fritisch betrachtet und ihr Verhaltniß zum Entwickelungsgange bes Autors beftimmt werben. Es ift ber erfte Versuch einer folchen fritischen Beleuchtung, ben ich hier vorlege, und jeber erfte Berfuch barf auf Rachficht Anspruch machen.

Manche werben eine Untersuchung, ob Lessing über ein Werk Wielands so ober anders gebacht hat, unerheblich sinden; ich glaube, daß es keine Ueberlieserung von Lessing gibt, bet der nicht die Unterscheidung des Wahren und des Falschen einer bedächtigen Erwägung werth ist. Uebrigens müssen solche Detailsorschungen einer Bearbeitung der Geschichte unserer Litteratur, wie wir sie von der Zukunst erwarten dürsen, vorangehen. Mit Erlaubniß Derjenigen, welche eine solche Geschichte schon für fertig und vollkommen halten!

Die Leser bürfen nicht fürchten, daß die Behandlung eines jeden der nun folgenden Herven unserer Litteratur so umfänglich ausfallen wird, wie die Wielands, oder selbst, nach dem Maße ihrer größern geistigen Kraft und Tiefe, noch ausgebehnter. Im Gegentheil. Ich werde mich über sie kurzer fassen können. Wieland mußte auch seinem Inhalt nach dem Publicum erst wieder bekannt gemacht werden; auf dem nun zu beschreitenden Gebiet kann die Kenntniß bes Stosses vorausgesest werden.

Aeußere Vollständigkeit, so weit sie zu meinem Zwecke nicht erforderlich war, habe ich übrigens auch hier nicht erstrebt. Zur Erganzung des in diesem Betracht Fehlenden verweise ich wiederum auf Kobersteins treffliches Werk.

Wenn es einen hervorragenden beutschen Schriftsteller gibt, dem der Zusammenhang mit fremden Borgängern und Borbildern auf der Stirn geschrieben steht, so ist es Wieland. Dies ist bekannt genug, und doch ein Punkt, über den sehr irrige Meinungen verbreitet sind. Hier war daher die Rücksicht auf die ausländische Litteratur, die ich mir in diesem Werke übershaupt zur Pflicht gemacht habe, doppelt nöthig.

Auch der längere Excurs über die verschiebenen Auffassungen und Darstellungen der sinnlichen Liebe in der alten und der neuern Poeste wird sein Recht auf den Platz, den ich ihm hier eingeräumt, behaupten können. Um zu beurtheilen, in wie fern Wieland auf diesem Felde gesündigt oder nicht gesündigt hat, müssen die früheren Walereien solcher Art und die Urtheile darüber in Betracht gezogen werden. Bergebens sah ich mich nach einer vom historischen Standpunkt aus angestellten Untersuchung bes Gegenstandes um, auf die ich hätte verweisen können; ich fand nicht einmal eine Vorarbeit. Ich mußte mir den Weg selbst bahnen, und mich in der Vorlegung der Ergebnisse so kurz als möglich fassen. Wiederum ein erster Versuch, der auf ein nachsichtiges Urtheil hossen darf.

Den Grab von Beachtung, ben ich für Wieland wieber zu erwecken wünsche, verdient er erst, wenn man in ihm nicht nur ben Dichter sieht, sondern auch seinen Plat in der Geschichte der beutschen Cultur ins Auge faßt, der mindestens eben so bedeutend ist, wie der auf dem Parnaß; wenn anders auf die Beschaffenheit und Farbe der geistigen Cultur die Entwickelung und der Stand der Meinungen vom größten Einsluß sind. Soethe sagt einmal, Wieland dürse als Repräsentant seiner Zeit angesehen werden. Und dies ist vollsommen begründet. Er repräsentirt nicht bloß die dem Klopstockschen Spiritualismus entgegenstehende

Weltanficht und Boefte, fonbern zugleich einen gewiffen mittlern Durchschnitt ber Lebensauffaffung, ber Bunfche und Meinungen, welche unter ben Gebilbeten Deutschlands während ber ber Revolution vorangehenden Jahrzehende bie verbreitetsten waren und bie geiftigen Wirkungen ber Revolution bestimmten. Diese eigenthumliche Mischung von poetischem Aufflug und profaischem Rleben am Boben, von Schwung und Spiegbürgerlichkeit, von kosmopolitischem Streben ins Weite und Unbegranzte und Beharren bei behaglicher Bemächlichkeit, von Sehnsucht nach ber Befriedigung burch höhere Ibeen und Genügen an dem durch die sinnliche Wahrnehmung Begreiflichen - nirgenbs wirb fie fo anschaulich als an ihm, bem zwischen biefen Begenfaben raftlos Umbergetriebenen. Aus ihnen quillt für die Geschichte seiner Werke eine Fulle von Stoff, ben zu beschränfen und zurudzuweisen bei ihrer Behandlung das Schwierigste ift.

Bonn, ben 6. Februar 1858.

3. 2B. Loebell.

## Inhalt.

|    | •                                              | Seite<br>1 |
|----|------------------------------------------------|------------|
| Vi | erte Borlefung. Bieland                        |            |
|    | Ausführungen.                                  |            |
| 1. | Jugenbrichtungen Bielands                      | 51         |
| 2. | Heber bie Darftellung ber finnlichen Liebe     |            |
|    | in ber Boefie, mit befonberer Rudficht auf     |            |
|    | Bieland                                        | 68         |
| 3. | Bieland im Rampfe gegen Enthusiasmus           |            |
|    | und Schwärmerei                                | 117        |
| 4. | Bielande vorzüglichfte Lieblingefcriftfteller. |            |
|    | Die Griechen und Romer                         | 126        |
|    | Cervantes                                      | 130        |
|    | Shaffpeare                                     | 138        |
|    | Shaftesbury                                    | 141        |
|    | Fielding                                       | 146        |
|    | Sterne                                         | 148        |
| 5. | Bu Bielande wichtigeren Schriften nach ber     | •          |
|    | Beitfolge und jur Gefchichte feiner Ents       |            |
|    | widelung.                                      |            |
|    | 1764. Don Sylvio von Rosalva. (Ueber Feen-     |            |
| •  | märchen.)                                      | 154        |
|    | 1765. Komische Erzählungen. (S. 69, 110.)      |            |
|    | 1766. 67. Agathon, erste Ausgabe               | 162        |
|    | 1768. Ibris. (Arioft.)                         | 171        |
|    | Berebau                                        | 181        |

### Inhalt.

|    |         |         |         |        |     |     |    |       |    |   |   |    | Sente       |
|----|---------|---------|---------|--------|-----|-----|----|-------|----|---|---|----|-------------|
|    | 1768.   | Musari  |         |        |     |     |    |       |    |   |   |    | 186         |
|    | 1770.   | Dialoge | bes S   | Diogen | es  |     |    |       |    |   |   |    | 192         |
|    | 1771.   |         |         |        |     |     |    |       |    |   |   |    | 196         |
|    | 1771.   | Rombal  | bus .   |        |     |     |    |       |    |   |   |    | 199         |
|    | 1772.   | Der G   | oldne ( | Spiege | I   |     |    |       |    |   |   |    | 203         |
|    | 1773.   | Bweite  | Ausga   | be bee | A   | atl | on |       |    |   |   |    | 221         |
|    | 1773.   | Anfang  | •       |        |     |     |    |       |    |   |   |    | 231         |
|    | 1775.   | Danisch |         |        |     |     |    |       |    |   |   |    | 252         |
|    | 1776.   | Gandal  |         |        |     |     |    |       |    |   |   |    | 256         |
|    | 1776-   | –78. M  | ärden.  |        |     |     |    |       |    |   |   |    | 259         |
|    | 1778.   | Schach  | •       |        |     |     |    |       | •  |   |   |    | 268         |
|    | 1780.   | . ,     |         |        |     |     |    | •     |    |   |   |    | .273        |
|    | 1781.   | Gefchid | ite ber | -      | -   |     |    |       |    |   |   |    | 282         |
|    | 1784.   | • •     | •       |        |     | •   |    |       |    |   | • | ·  | 286         |
|    | 1786.   |         |         |        |     |     |    |       |    | _ |   |    | 288         |
|    | 1791.   |         | •       |        |     |     |    |       |    |   | • | •  | 291         |
|    |         |         | ötterge |        |     | 911 |    |       |    |   | · | ie |             |
|    |         |         | nzofild |        |     |     |    | •     |    |   |   |    | 304         |
|    | 1794.   |         | 0       |        |     |     |    |       |    | : |   | •  | 315         |
|    | 1799.   |         | _       |        |     |     |    |       |    |   |   | •  | 319         |
|    | 1799.   | Agatho  | •       |        |     | •   |    |       |    |   |   | •  | 323         |
|    |         | 1802.   |         |        |     |     |    |       |    | • | • | •  | 328         |
|    | 1803.   |         |         |        |     |     |    |       |    | ٠ | • |    | 040         |
|    | 1000.   |         |         |        |     |     |    |       |    |   |   | .0 |             |
|    |         |         | Hipp    |        |     |     |    |       |    |   |   | •  | 342         |
|    | 1805.   | ,       | •       |        | •   |     | -  | -     |    | - | - | ٠  | 3 <b>46</b> |
| 6. | Wielan  | de Sch  | icfal   | e in   | b e | n i | Ur | t h ( | iI | n | b | r  |             |
| •  | Beitgen | offen . |         |        |     | •   |    |       |    | • | • |    | 350         |
|    |         |         |         |        |     |     |    |       |    |   |   |    |             |



## Vierte Vorlesung.

### Hochverehrte Versammlung!

Die verschiedenen Arten ber Lyrit, welche uns in unserer letten Busammentunft beschäftigten, bie Rlopftodiche, bie ihr nabe verwandte ber Barben - und Gfalbeupoefte und bie friegerischen Breugengefänge, erschös pfen die lyrischen Tone biefer Zeit noch nicht. ließen fich neben ihnen noch andere vernehmen, theils ernster Art, boch ohne die feierliche Erhabenheit bes Rlopftedichen Fluges, theile icherzenber und heitrer, welche ben Lebensgenuß, Liebe und Wein feierten, in einer Weise, welche man, nach bem alten griechischen Boeten Anafreon, die Anafreantische ju nennen pflegt. Es find unter ben Dichtern, welche einen biefer Tone ober auch beibe anschlugen, geachtete Ramen, Danner von poetischem Talent keineswegs entblößt, wie Ewalb Chriftian v. Rleift, ber zuweilen weit inniger ift als Rlopftod, Johann Beter Ug, Johann Ricolaus Bos und wieberum Gleim; ba fie aber fein

II.

Hauptmoment in der Entwickelung der deutschen Poesse bilben, können wir uns ihrer nähern Betrachtung fügslich entschlagen. Die der lebensfrohen Richtung zugeswandten Gesange dieser Poeten würden als ein Gesgengewicht gegen die spiritualistische Ueberschwenglichskeit Klopstocks und seiner Nachahmer Bedeutung haben gewinnen können, wenn sie die reale Wirklichkeit des Daseins in ihren mannigfachen Beziehungen zum Insnern des Menschen und zu seinen Aufgaben zu fassen gewußt, und eine reichere Begabung besessen hätten.

Ganz anders aber stellte sich die Sache; als ein sehr bedeutendes Talent auftrat, welches sich die Ausselden gabe stellte, den weisen Genuß, wie man ihn nannte, durch die Boeste zu verherrlichen und als dus echte Lebensziel hinzustellen. Die Wirkung war start und bedeutend, und wenn dadurch der Klopstockschen Einsteitigkeit eine andere, von der wahren Natur und Ausselde der Poeste gleichsalls abirrende, entgegengestellt wurde, so war es doch eben eine durch sene wo nicht hervorgerusene, doch in ihrer Art bestimmte, und sie förderte und entwickelte Munches, was der deutschen Litteratur Noth war.

Dieser Dichter von hervorragender Begabung war Christoph Martin. Wieland; geboren. 1738 in ver damals freien Reichsstadt Biberach in Schwaben) Sein Leben hat einen einfachen Berlauf. Jundchst nach den Universitätsjahren lebte er eine Zeit lang in

Burich bei Bobmer, bet, weil er große Dinge von ihm erwartete, ihn zu fich eingelaben hatte, wie einige Beit vorher Rlopftod. Später erhielt er ein öffentliches Amt in seiner Vaterfladt, welches ihn indes, ba er fehr leicht und febnell arbeitete, nicht hinderte, mit rafch auf einander folgenden litterarischen Erzeugnissen aufzutreten, die großes Aufsehen machten und ihm 1769 einen Ruf als Professor ber Philosophie und bet schönen Wiffenschaften an bie Universität Erfurt Aber ein dffentliches Lehramt entsprach verfchafften. feinen Reigungen wenig; nur brei Jahre befleibete er es, und übernahm nun die Erziehung bes Erbpringen von Beimar und feines Brubers. Dieses Geschaft mar nach wenigen Sahren vollendet, und von ba an lebte Wieland in gludlicher, mit fchrififtellerifden Arbeiten gewidmeter Muße in ober bei Beimar, ber erfte in ber Reihe ber litterarischen Berühmtheiten, welche biefe Resibeng zierten. Hochbetagt starb er im Jahre 1813.

Der Geift und die Absicht ber Poesie, welche Wieland berühmt und beliebt machten, stellten sich, wie ich fagte, ber schrossen Sinseitigkeit Klopsiocks gegenüber, und bieser Rückschlag ist um so merkwürdiger, weil er in des Dichters eigener Seele vor sich ging. Denn in seiner Jugend war er, nach verschiedenen farblosen Bersuchen, mit Schriften aufgetreten, in welchen unklare Seelenschwärmerei und Empsindungsseligkeit herrschen,

eine balb driftliche, balb ibealphilosophische Ethafe. bie sich zu erheben ftrebt, aber schwunglos und matt bleibt. Rafc wechselte er mit feinen Richtungen, balb ließ er fich auf ben, balb auf jenen Weg loden, immer glaubte er ben ihm besonders eignenden gefunden au haben, und immer verließ et ihn bald wieber. Eine Beit lang war ihm bamals auch Rlopftod, beffen entschiebenfter Begenfüßler er nachher wurde, ein bochverehrtes Mufter. Ans bem Streben, ihm im driftlichen Epos nachzueifern, ging ber "Geprüfte Abraham". ein ganz miflungenes Gebicht, hervor. Als Wieland in höheren Lebensjahren feine Berte fammelte, war ihm felbft die Mittelmäßigkeit diefer Jugendatbeiten, in benen er fich nicht wiebererkannte, so einleuchs tenb, baß er fie größtentheils in Supplementbanbe permies.

Roch nicht breißig Jahre alt, hatte er sich überzeugt, daß christlich fromme und platonistrende Bestresbungen der wahren Beschaffenheit seines Geistes und Herzens fremd seien, daß er sie sich nur ausgelogen und seiner Poeste damit eine lästige, hemmende Fessel angelegt habe, die er abstreisen musse. Auf einem ganz andern, ja auf dem entgegengesetzen Gebiete habe er, nach Ueberzeugungen, die er in seiner weitern Entwicklung gewonnen, der wahren Ratur seines Geistes gemäß, die Quelle und Wurzeln zu schaffender Geisteswerte fortan zu suchen; dann erst werde er als Poet

wirken. Sifrigft las er bie englischen und frangofischen. von bem Beiftesumschwung bes achtzehnten Jahrhunberts erfüllten, bem Ansehen überlieferter und althergebrachter Lehren wiberftrebenben Schriftfteller, und je mehr Befdmad er an ihren Schriften - besonbers ber gemäßigteren unter ihnen - fanb, besto mehr befestigte er fich in feinen neuen Grundfaben. Er wollte nicht, wie etwa Rlopftod, aus neuen Benbungen ober Fortidritten bes menschlichen Beiftes Stuben und Baffen für Ibeen ber Bergangenheit bernehmen. Bielmehr ftellte er fich mitten in jene Strömung bes Jahrhunderts. In ihr fand er die Rahrung, beren er für feinen Beift, für bie Befriedigung bes Triebes, auch Andern Diefe Rahrung zuzuführen, zu bedürfen Bon ihr befruchtet, mußten feine eigenen Erzeugniffe bem neuerungsbegierigen Streben angehören, aber revolutionar fann man fie nicht nennen. Allem Gewaltsamen und heftigen war er abgeneigt, bie fürmische Ungebulb ber Weltverbefferer lag ihm fern. Auf ruhigem und behaglichem Wege, meinte er. tonne und folle bas menfdliche Gefdlecht jum bochften Ziele gelangen, junachft aus feinem eignen Innern heraus ber einzelne Mensch. Ueber biefes Biel, über bas höchfte Gut, mas bem Menschen zu Theil werben konne, stimmt Wieland mit altern und neuern Eubamonisten, ben allgemeinen Grundfagen nach, überein, in den besonderen Bestimmungen ift er nicht

ohne Eigenthumlichkeit, aber auch nicht consequent, benn im Ausbau des Systems stieß er auf Schwierigsteiten, die er mährend seiner langen Lausbahn bald auf diese, bald auf jene Weise lösen wollte. Doch tann Folgendes als der Kern seiner aus seinen Hauptwerken abstrahirten Ueberzeugungen angesehen werden.

Der Mensch ift von ber Natur nicht barauf bingewiesen, ber Sinnenwelt ben Ruden ju febren, und in der Richtung seines Beiftes auf Die überfinnliche Belt und Macht, Befriedigung zu suchen. Durch bas muhfelige Foricen und Grubeln über biefe bunteln, unerreichbaren Gebiete, bas ihn in taufend qualenbe Bweifel fturat, ftort er nur die Seelenruhe, Die ihm eine wohlthätige Gottheit so gern gewähren will. Sie bietet feinem Beift und Bergen im unbefangenen Genuß ber Lebensguter, in beren Mitte er fich befinbet, eine gang andere Befriedigung, bas mahre Glud Aber damit ber Lebensgenuß ben Seelenfrieben bar. berbeiführe, muß er von ber Bernunft bestimmt und geleitet werben, b. h. er muß mäßig fein, weil er fich fonft felbst vernichtet, auf Gerechtigkeit gegrundet, weil fonft Jeber ben Anspruchen ber Mitmenschen auf benfelben Benuß entgegentreten murbe, mit Wohlwollen, Menschenliebe und Ebelmuth gepaart, weil in allen edlen Gemüthern Sympathie für diese Tugenden lebt. und weil ihre Uebung ein freudiges und erhebendes Befühl hinterläßt, welches wohlgestimmten Seelen ben

schöusten und feinsten Genuß gewährt. Die sinnsichen Triebe muffen nicht unterdrückt, aber gedampft und gezügelt, der thierische Theil bes Menschen muß vom geistigen überwacht und geleitet werden.

In ber redlichen Ueberzeugung von ber Bahrheit Diefer Gabe hielt Wieland ihre Mittheilung und Berbreitung für seine heiligste Bflicht und feine hochfte Lebensanfgabe, und - ba auch in ihm Mensch und Dichter in einander aufgingen - jugleich für bie wahre Erfüllung feines Dichterberufs, ba er ihnen in ber hulle ber Poofie die gefälligste und anregenbite Form geben wollte. Er fab barin auch ein Mittel, fie in fehr verschiedenen Gestalten auftreten au laffen, was au thun er nicht ermübete, und vermöge feiner großen Productionefraft wurde ihm eine ftete Ernenes rung seiner Lehren in veränderter Einkleidung nicht Es war noch ein anberer Umftanb, ber ihn bagu trieb - jene Bebentlichkeiten und Zweifel namlich, die ihm, wie ich sagte, in der Ausbildung seiner Ghudseligkeitolehre aufstießen — mobei fich seine Grunds fate balb einer mehr, balb einer weniger ftrengen Uns ficht zuneigten. Gie mit biefen Mobificationen barguftellen, und Migverständniffen zu begegnen, Die es entweber wirklich waren, ober bie er als solche angesehen wiffen wollte, schuf er manches Wert, ober veranderte ein alteres. Doch find bies nicht wesentliche Beranderungen seines Systems. 3m Gangen und

Broßen find seine Anflichten feit jener Umwandlung feines Innern biefelben geblieben.

So fam in die beutsche Boefte burch die angestrengten Bemühungen eines unläugbar großen Talents jener ben Rlopftodiden Bielen und Wegen vollfommen entgegengesette Inhalt: bie Berberrlichung eines ftillen Seelenfriebens burch ben rechten Gebrauch ber Gaben ber Gottheit und Ratur im finnlich erscheinenben Leben. Bur Schilberung eines von folder Beisheit geleiteten Banbels bietet unfer Dichter bie einschmeichelnbften Reize und Lodungen feiner Boefie auf. Aber bie Reglität bes Lebens, die er auf biese Weise feiert, wird ibm boch nicht zu einer innerlichen, bie poetische Erfinbung und Darftellung unmittelbar und aus fich felbit beraus beherrichenden Rraft. Bielmehr fteht in einem auten und bem bebeutenbften Theile feiner Berte bie Boefte unter ber Herrschaft ber Reflexion, und bie erfundene Begebenheit ift juweilen ein gar ju bunnes und durchsichtiges Gewand um jene Lehren geworfen. an beren Ginfcharfung bem Dichter Alles gelegen ift. Daburch bekommen biefe Werke — auch wenn man bas Recht einer poetischen Gattung fich vorzugsweife und bestimmt als bibaktisch geltend zu machen augibt - einen zu entschieben lehrhaften, bas poetische Element gurudbrangenben Charafter. Es entfteben baburd. bei aller Uebermalung mit gefälligen Farben, zuweilen eine Trodenheit und ein ber Mannigfaltigfeit bes

lebendigen Daseins entgegengesehter Formalismus, die dazu heraussordern, an den hindurchgehenden Faben der Lebensphilosophie den kritischen Masskab zu legen, den man dei Lehrgebäuden der philosophischen Moral anwendet. Und da trifft denn der Tadel, welchen man, wie ich in der zweiten Borlesung bemerkte, über die Glückseligkeitslehre aussprechen muß, Wieland als Dichter mit doppelter Schwere, da die höhere Boesie ihren Flug nach Gebieten richtet, in welchen jene Lehre

nur die Statte leerer Traumereien fieht.

Lehnen biese Ansichten fich schon gegen bie philoso= phischen Spfteme auf, bie bem Menschen bas Reich bes Beiftes als feine mahre Seimath anweisen, so tonnen fie fich noch viel weniger unter Lehren beugen, welche biese Ueberzeugung von irgend einer einmal festgestellten Autorität ableiten. Wenn Wieland und feine Gefinnungegenoffen aber glauben, baß fie vermöge biefer Meinungen reale Gestaltungen in Sanben haben, während die Weltanficht ihrer Begner auf blogen Bebanken beruht, fo find fie in einer großen Taufdung befangen. Die Befriedigung, welche ber Menfc burch bas ihm von ber Gludfeligfeitalehre verheißene Behagen empfangen foll, ift auch nur eine Borausfetung, nur ein Gebankenbing. Und Bieland ift, trot aller seiner Alucht vor bem Ibeal, bem Schickfale nicht entgangen, ben Balaften feiner Lebensphilosophie und seiner Dichtung eine ibeale Spite geben zu muffen.

Diese Snite hat freilich ben Burgug einer ber erscheis nenden Birflichfeit entlehnten fagbaren Bestalt, mabrend die Klopftodiche fich in Rebel und Wolfen ver-Aber biefe halt in bem Ringen nach ihren Rebelbilbern bie Rrafte wach und ftablt fie, wogegen Biglands Wege beguem find, sein Biel erschlaffende Ruhe ift, ober boch fehr leicht bagu ausarten fann Auf beiben Seiten lauern Gefahren. Die Reigung zieht die Menschen da ober borthin. Der poetische Gefdmad und bas Leben fiehen in naberer Beziehung als man gewöhnlich glaubt. Der Form nach ift ber Begensat amischen beiben Richtungen abgethan, aber unter anderen Gestalten ift er wieder auferstanden und bem Wefen nach berfelbe geblieben. Schon barum thut Unrecht, wer eine nabere Betrachtung ber Berte Diefes Dichters verfaumt. Roch mehr barum, weil in feinen Tagen die Glückfeligkeitelehre eine weit größere Rolle spielte als bei ber folgenden Generation, und es baber für bas Berftanbnis unferer Culturentwickes. lung wichtig ift, fie in ben Schriften eines Mannes kennen zu lernen, ber fie einschmeichelnber und barum wirksamer vortrug als irgend ein anderer. Wenn man suweilen glaubt, er rebe gang bie Bahrheit, fo kommt bas baber, daß er ben in feiner Lehre liegenben Bahrheitstern — für so flein man ihn auch halten mag mit großer Bewandtheit und Sorgfalt bennst. Mandes aus ihm ift in ungablige, weit verbreitete populare

Bücher, suweilen mit seinen eigenen Worten, übergegangen, hin und wieder sogger in solche, die als driftliche Erbauungsschriften auftraten.

Aus der Reaction gegen Klopstocks Richtung ist die Wielands hervorgegangen, daher sie, wie alle Reaction, in der Flucht von einem falschen Ertrem dem entgegengesetten nicht minder falschen versiel und es zuweilen mit Behagen recht stark betonte. Der Realismus, den Wieland dem Spiritualismus jeues Dichters und seiner Schule gegenüber zu stellen trachtete, bekam unter seinen Händen eine stark sensus listische Richtung und Kärbung. Gern bringt er Schilderungen aufgeregter Sinnlichkeit an, die, wenn er ein lüsternes Behagen daran kund gibt, was ihm nicht selten widersährt, ein schlimmer Fleden seiner Boesie sind.

Richtung seiner Poeste durch Aumuth der Gestalten, Charaftere und Situationen. Gewiß ist keine Eigensschaft, mit der die Poeste sich schmuden kann, lieblicher und lodender als die Anmuth, und Wieland ist unter die Dichter zu rechnen, denen dieser Schmuck zu Gestote stand. Aber er verdirbt seine Wirkungen nicht selten badurch, daß er das Bewußtsein davon zur Schau trägt, und die zum wahren Lebermaß wiedersholt, wie entzückend und lohnend der Dienst der Grazien sei. Diese Absichtlichkeit und diese häusigen Wiese

berholungen sind nun nichts weniger als graziss, und die Göttinnen selbst scheinen eine solche Art ihnen zu opfern nicht wohlgesollig ausgenommen zu haben. Denn ein ihnen besonders gewidmetes, nach ihnen genanntes Gebicht ist eines der mislungensten, die aus des Dichters Feder gekommen sind, dürstig in der Ersindung, schleppend, ermüdend, langweilig in der Aussührung.

Es ist charakteristisch für Wielands Darstellungen ber eudämonistischen Lehren, daß sie sast immer Polesmis gegen die Störer des natürlichen Glücks einslechten und start hervorheben. Diese Störer zerfallen für unsern Autor in zwei Classen: die eine begreist die ehrlichen, verzückten Enthusiasten, zum Theil hochbesgabte Geister, wie Plato, aber immer Schwärmer, von einem großen, aber ihrer Schwärmerei wegen schöllichen Einsluß auf eble Gemüther, die sich durch sie verführen lassen, von den einsachen Wegen, die die Ratur selbst vorgezeichnet hat, abzuweichen, und auf schwindligen Pfaden Wolkenbildern nachzusagen. In dem Kamps gegen diese sind des Dichters Rückblicke auf Stimmungen, die einst ihn selbst beherrschten, deutslich genug zu erkennen.

Die zweite Art ber Störer und Berführer wird von ben Unredlichen, ben Betrügern und Heuchlern gebilbet, die fich bes Hanges, im Ueberfinnlichen ein erträumtes Glud zu fuchen, bas so viele Menschen verführt, bebienen, fie für ihre felbstiuchtigen 3wede auszubeuten und fie zu beherrichen. Daß er zu biefer Claffe einen guten Theil ber Priefter aller Religionen gerechnet, darf nicht erft bemerkt werben.

Am wirkfamften, alaubt ber Dicter, wird gegen rebliche und unrebliche Schwärmer gewarnt, wenn fle lächerlich gemacht und verspottet werben. Er wenbet baber besonders gern und baufig die Baffen ber Satire, ber Fronie, bes Bines und ber Laune gegen fie Bier ift er oft fehr ergöglich, benn wenn feine Romif auch nicht bie tieffte ift, hat er boch für eine gewiffe Region berfelben ein bebeutenbes Talent. Beuchter gibt er gern burch Bufalle, bie ihnen bie Larve abzieben, ber Berachtung Preis; Schwarmer ber erftern Art und Philosophen, hochmuthig auf ihre Grundfate, in ber fie bie ficherfte Schummehr gegen alle Anfechtungen feben, liebt er in Lagen au bringen. wo fie ben Berfuchungen ber Sinne erliegen, ertappt, verlacht und verhöhnt werben. Indem er aber nur bie faliche Somarmerei zu verspotten icheint, fich auch felbit einbilbet, bag er es nur mit biefer ju thun hat, verspottet und verhöhnt er auch ben Enthuffasmus, und ift somit als Boet beschäftigt, bie tieffte Grundlage ber mabren Boeffe ju unterhöhlen, obicon et auf ber anbern Seite wieber zu viel von ber Ratur bes Boeten hat, um biefet antipoetischen Richtung treu au bleiben.

Er war, wie ich schon bemerkte, mit einem unlaugbar großen Talent ausgestattet, bie Borftellungen, bie ihn erfüllten, auf mannigfache Beife auszubruden und jur Anschauung ju bringen; aber es ging mit feiner Boefie wie mit ben Ueberzeugungen feines fpatern Lebend. Sie hatten zwar in seiner eigenen Ratur ichon schlummernb gelegen, aber fie waren von fremden Anregungen gewedt worben und blieben flets unter beren Leitung. Und bies hat nicht Moß in feinen Bebanken, sonbern auch in seiner Darftellung bie Driginalität zurudgebrangt. Wie er fich als Jungling frommer Schwarmerei hingab, mar er von Borbilbern folder Art völlig abhängig; mit bem Durchbruch feiner wahren Geistedrichtung stellte fich von felbst weit mehr Eigenthümlichkeit ein, baneben aber auch ein gewiffer Grab bauernder Abhangigkeit von ben Autoren, bie feine Ummandlung besonders bewirkt hatten, und fortwährend einen mächtigen Ginfluß auf ihn übten. Diese Autoren begegnen uns in feinen Werken in boppelter Er führt fle häufig an, beruft fich auf fie, liebt es von ber Bewunderung, die fte ihm einflößen, an fprechen: und wenn er fie auch weber nennt, noch beutlich auf fie anspielt und hinweist, seben wir boch baufig und beutlich genug, wie er im Inhalt und in ber Korm ihren Spuren folgt, von ihren Borftellungen. ihrer Beltanschauung ausgeht; Gebanken von ihnen borgt und weiter ausspinnt. An ben erften Ibeen

und Planen zu feinen Werken haben auch häufig biefe Autoren mehr Ansheil als bas Leben.

Solche Schriftsteller find benn befondets bie, welche Die Lebensweishelt, bie er ju ber feinen gemacht hat, theilen, und fich wiber bie Genner berfelben ber Buffen bes Wipes und feiner Berfvottung mit großer Wirts famfeit bedient haben, ober von ihm, wiewol mit Unrecht, ale Genoffen feiner Bebenbanichaueng angesehen werben. Unter ben alten Schriftsbellern sind es bie, welche bei ber ichen fintenben Rraft und Eigena thumlichkeit ber antiken Welt fich zu eubantonistischen Ansichten bekannten, und ein großes Talent; sie mis feiner Menkentenntniß zu entwideln, zu empfehlen und bie gacher auf ihre Geite zu gieben, befagen, uas mentlich unter ben Grechen Lucian, anter ben Ros. mern Sorag. Die Seite ber Menschenntnig und ber Portraitefunft ift es and, die ihn zu einem begeisterten Bewunderer zweier der alletvorzüglichsten modernen Dichter macht, bes Chaffpeare und bes Gervantes, ba er sonft in die eigentliche Tiefe ihrer Poefte Mus bem erftern, von bem er ben nicht einbrinat. Dentschen sogar zuerft eine Uebersehung gegebon hat zieht er in feinen Bereich, mas er fich verwandt glaubt: m ber großartigen Darftellung bes Bersismus, boc gewaltigen Leibenschaften, ber tragifchen Gefchide in Chaffpeare's Dramen fucht er felbft feine Begiehungen. In einem andern Berhaltnig, fieht er jum Cervantes,

ober vielmehr zu bem hauptwerte beffelben, bem Don Duirote. Die heroischen und tragischen Seiten ber menfolichen Ratur fehlen zwar auch hier keinesweges. aber fie liegen- nicht auf ber Oberfläche. Auf bieser scheint nur die menschliche Thorheit ihre Rolle zu fpielen, welcher Schein ben Anlag gegeben hat zu Digverftandniffen, in benen bamals die Allermeiften befangen waren, und auch noch hout zu Tage Viele find. Dieser Ansicht zufolge hat Cervantes bei jenem Romane, ben wir wol den vortrefflichken und vollfommenften von allen, die je gebichtet find, nennen burfen, teinen andern 3med gehabt, als Berfpottung ber fcblechten, roben Ritter = und Zaubergefchichten, für welche man in seinen Tagen leibenschaftlich eingenommen war, was ihm benn auch vollständig gelungen if burch sein außerorbentliches komisches Talent und burch bie Unerschöpflichkeit feiner Erfindungsgabe. Es ift wahr, das Cervantes biefe auf ber hand liegende Absicht hegte; fie ift bie nachste Beranlaffung ju feinem unfterblichen Werfe, aber in die mabre Bebeutung besfelben blidt Reiner, ber babei fteben bleibt. Wir burfen unr beachten, daß Don Onirote nur im Bunfte ber Rittergeschichten und feines Berufe, ben helben berfelben nachzueifern, narrisch ift, sonft aber auch wieber höchst verständig, überall wo es auf die Beurtheis lung ber geistigen Lebensverhaltniffe ankommt, ungleich einfichtspoller als die gewöhnlichen Leute, die ihm begegnen, und als manche ktuge und feine, bie über ihn lachen - wir burfen, sage ich, bies nur beachten, um uns zu überzeugen, - daß ber Dichter einen weit tiefern Gegensat zur Anschauung bringen will, als ben moischen einem birnverbrannten Thoren und dem gefunben Menschenverstande. Und dies ift ber Gegensat ber poetischen Betrachtung bes Weltlaufs und bes profaischen, wenn jene bas Ibeal, diese die außere in die Sinne fallende Erscheinung allein für bas Bahre und Birkliche halten. Wie ber Ritter volltommen Recht bat, wefin er die Ibee, bas Leben bem Schute ber unterbrudten Unschuld und ber Bestrafung ber Ungerechtigfeit zu weihen, für eine große und icone balt, und nur daburch Rarr ift, bag er biefe Gebanken in jedem Augenblide ohne alles Weitere zur Ausführung bringen zu können meint; und wie sein baurischer Schilbknappe bie Erscheinungen ber gemeinen Wirklichfeit mit flarem Blide fieht, aber nichts vom Geiftigen in ihnen; und wie ferner bie fich hoch und flug Dunfenden, indem fie ben über fein Biel hinausschießenden Thoren zum Beften haben, ihre Unfahigfeit, eine Ibee au faffen, an ben Tag legen; so theilen fich die Meniden überhaupt in ber Auffaffung ber Berhaltniffe und ber Zielpunfte bes Lebens. Richt an der Idee als folder wird man jum Rarren, fondern an dem Wahn und untlugen Streben, fle ohne Rudficht auf bie beftebenben Berhaltniffe fofort jur Birflichkeit geftalten

zu können; und wer in ben Bestrebungen, ber Ibre au bem ihr autommenben Recht au verheifen, nur eimas Bergebliches und Lächerliches fieht, verspottet fich burch bas Rleinliche, Leere und Zwecklofe seines Beginnens felbst am meisten. Go durchzieht ein großartiges ironisches Element die ganze munderbare Dichtung, es richtet fich gegen Alles, was bie Welt nur von bem eignen einseitigen Standpuuft aus fieht, und von ihm aus zu begreifen wähnt, auch gegen ben Enthuflasmus. aber nur in fo fern, ale er fur bie Realität blind ift. Daburch entfteht ber Schein, als wolle bet Dichter, ber von ber echteften Begeisterung erfüllt ift,-bie Bes geisterung überhaupt verspotten. Diefen Frethum wiberlegt aber schon die deutliche und häufige Hinweisung bes Dichters auf den Punkt, wo fich die Wirklichkeit für die Anforderungen ber Boefte öffnet und fte in sich aufnimmt. Dies ist ber Sinn ber zahlreichen Liebesgeschichten, welche Cervantes bem Werfe feinest weges bloß als liebliche Episoben, des Reizes der Mannigfaltigfeit wegen, einflicht, fonbern weil er bas Reich. in welchem die Liebe der Herricht, als das bezeichnen will, wo jener Gegensat in ber That gelöft ift, wo das erscheinende Leben fich wirklich und makerhaft poetisch zeigt; wo Boefte und Brofa, wenn auch nur für eine kurze Blutbezeit, fich durchdringen. Ift jene Meinung von ber Berspottung bes Enthusiasmus baburch widerlegt, fo wird bie noch ungleich geringere Auffassung, welche ben Dichter nur die thörichte Borliebe für die Rittergeschichten verlachen läßt, durch diese Erwägung und durch die ganze Haltung des Buchs vollends zu Schanden. Diese lettere ganz platte Anssicht theilt Wieland nicht, er begreift vollsommen, daß man hinter einem solchen Dichterwerk etwas ganz Ansderes suchen muß; aber in welches Licht Cervantes den Enthusiasmus eigentlich hat stellen wollen, darüber ift er eben so schwankend, wie es das Verhältnis ist, das er selbst zum Enthusiasmus einnimmt.

Ungleich näher, wie der Zeit so der Aehnlichkeit in ber Auffaffung ber Lebensverhältniffe nach, stehen Wies land drei seiner Lieblinge, die Englander Shaftes= bury, Rielding und Sterne. 3ch nannte hier feinen Franzosen, ba man boch gewohnt ift, bie Schriftfteller biefer Nation als die eigentlichen Meister und Muster unsers Dichters anzusehen, und wirklich ist nichts gewiffer, als daß er bei ihnen, bei Boltaire und Andern, emfig in die Schule gegangen ift. Auch hat er sich von ihrer Welt = und Lebensansicht Manches, und zu viel angeeignet. Aber es ift boch weniger biefe, ber er folgt, als ihre Darstellungsweise, ihre Manier, ihre Charafter- und Situationsmalerei, und auch bies mehr im Allgemeinen, als im Sinblid auf einen einzelnen Schriftsteller. Reines frangösischen Autors Beltanschauung und Kunft hat ihn fo angelockt, baß er fie gang ju ber seinigen hatte machen mögen, baß er in ihr ein Ibeal, bem nachzuringen sei, erblickt hätte.

Wie Wieland in ber Auffaffung ber Dinge und ber Menschen bem wirklichen Leben und seinen Bedürfnissen weit näher steht als Klopstod, so ist er auch in ber Bahl ber Gattungen ungleich zeitgemäßer. rend Klopftod fich abmüht, den Geift des unwiederbringlich entschwundenen erhabnen Epos wieder heraufzubeschwören, und burch bas Schauspiel, für welches ihm Einficht und Begabung versagt find, ju wirken; erkennt Wieland nach einigen ganglich verfehlten Berfuchen, daß beibes außer seiner Sphare liegt, und noch weit mehr die Lyrif, und daß sein Talent ihn auf die nicht feierliche ergählende Boefte mannigfacher Art binmeift. Kaft Alles, mas er seit seiner gewandelten Richtung hervorbringt, gehört bem romantischen Rittergebicht, bem fomischen Epos, bem Märchen, ber fleinern poetischen Erzählung an, ober es hat die Form bes Romans, lauter Gattungen, die innerhalb ber Begabung und bes Berftandniffes eines modernen und reflectirenden Jahrhunderts ftehen und beffen Anforberungen entgegen fommen.

Ich will Ihre Ausmerksamkeit nur für eine kurze Charakteristik der merkwürdigken unter den zahlreichen Werken Wielands in Anspruch nehmen. Zuerst nenne ich die, welche seine im Allgemeinen sattsam geschilderten Lehren von dem, was der Mensch zu erstreben und was

er zu fliehen bat, enthalten, am ausbrudlichken. Es ift im Jahre 1764, also gleich nach bem Ende bes fiebeniahrigen Krieges, einer Epoche, an die fich fo manche neue Bestaltung in Deutschland knupft, wo Wieland die Reihe dieser Werke mit dem Don Splvio von Rofalva eröffnet, einem Roman, bem Jeber auf ben erften Blid anfieht, daß es damit auf eine Rachbilbung bes Don Quirote abgesehen ift. Wie dieser an der feltsamen Einbildung leidet, daß alle die Ritter- und Baubergeschichten, in die er fich vertieft, fich wirklich begeben hatten, fo foll hier ein anderer erbichteter Spanier, Don Splvio, fich burch beständige Lecture von Reenmärchen in ben Ropf gesett haben, daß es wirklich Reen gabe, ausgeruftet mit großer Dacht über bie Schicksale ber Menschen und über bie Ratur, und umberfcweifen, Feenzauber aufzufinden und zu genießen, wie Jener, um Ritterabenteuer zu suchen. Indes ift Don Quirote, wie wir faben, noch etwas gang Anderes als ein Berrudter, wogegen sein Landsmann in ber That nichts ift, als ein junger Thor, und zwar ein matter und faber, ber burch eine Liebe, wie fie in allen Romanen portommt, von seiner Schwärmerei, wie Wieland bas nennt, geheilt wird. Heilung von Schwarmerei überhaupt foll ber Sinn bes Bangen fein; ba fie aber hier eine so leere ift, und ber ihr gegenüber tretende nüchterne prosaische Verftand allein im vollen Rechte, so können auch Kampf und Sieg nur sehr un-

bedeutend sein, und mit ihnen ift es das Ergebniß bes Buches. Das Intereffanteste barin ift bie unbewußte, ober boch nur bunkel jum Bewußtsein gekommene Fronie bes Dichters über fich felbft. Er macht fich über bie Feenmarchen und über bas Wohlgefallen an ihnen, als an geiftlosen abgeschmackten Erfindungen luftig, und wirklich find sie oft Geschöpfe ber eben so roben als burftigen Einbildungefraft ihrer Berfasser und Berfasferinnen. Zugleich aber gibt er burch große Belesenheit in biefer Litteratur, burch bie genaueste Befanntschaft mit ben in ihr spukenben Keen, Beiftern, Zaubrern, Rittern, Prinzen und Brinzesstnnen und burch bas Behagen, mit welchem er babei verweilt, beutlich genug fund, daß diese Marchen auf ihn felbst eine nicht geringe Anziehungsfraft geübt haben. Auch hat er bamale und fpater mit fichtlichem Wohlgefallen Stoffe für feine Poefte aus ihnen entlehnt.

Don Sylvio sollte also eine Verdammung der Schwärmerei, eine Verwahrung gegen die über die Grenzen der Wirklichkeit hinausschweisende Begeisterung sein; aber der Roman war zu fraftlos, als daß er die Ausmerksamkeit auf den Dichter und auf den Kampf, den er für seine nunmehrigen Ueberzeugungen beginnen wollte, besonders hätte lenken können. Dies geschah im hohen Maße durch die Geschichte des Agathon, dessen Ansang zwei Jahre später an's Licht trat. Dieser Roman, dessen Schauplas das alte

Griechenland ift, die Zeit bas vierte Jahrhundert v. Chr. hat in fo fern eine bistorische Grundlage, als ein Theil ber barin auftretenden Bersonen in bem Charafter spricht und handelt, ben er in ber Geschichte wirklich, ober boch nach ber Vorstellung, welche sich Wieland gebildet hatte, besaß. Er nennt ihn einen philosophischen Roman, und gibt in der Einleitung als ben 3med besfelben an, ju zeigen, wie viel jur Beisheit und Tugend bie bloßen Rrafte ber Natur thun, und wie viel Erfahrung, Kehltritte und öftere Veranderungen in unferer Denkart bagu beitragen mußten. Daß bie Beränberungen ber Denfart, auf bie er bamit anspielt, fich auf bas beziehen, was ihm am meisten am herzen liegt, auf heilung von verberblicher Schwarmerei, die er nur auf diesem Wege für erreichbar hält, sagt er hier nicht, sondern überläßt es bem Lefer, es aus bem Roman felbft, aus ben Begebenheiten und ben reichlich eingeftreuten Betrachtungen und Lehren zu entnehmen. Agathon tritt auf als ein wunderschöner, aber auch an Beift vorzüglich begabter junger Mann, ber in ben Lebensjahren, wo man die Rindheit verläßt, eingeweiht worden war in die orphische Philosophie, die schwärmen lehrt fur ben Buftand ber Beifter, welche, bes groben thierischen Leibes entledigt, im Anschauen bes Unvergänglichen, bes ewig Schonen und Böttlichen ein seliges Leben führen, Lehren, bie Agathon fpater mit benen feines Zeitgenoffen Plato vollkommen überein-

ftimmend findet. Daburd läßt ber Dichter feinen Belben bie wirklichen Dinge in einem gang falschen Lichte feben, und ihn dimarische, völlig unausführbare Blane Aber mit biesen schon an und für sta sehr nachtheiligen Kolgen bes Glaubens an die Wahrheit fener wesenlosen Erdume begnugt er fich nicht. Er will zeigen, daß sie auch auf gefährliche sittliche Abwege verlocken, selbst einen so reinen Sinn wie ben bes Agathon. Dieser Sinn reicht allerdings hin, ihn au waffnen gegen bie ruchlosen Grundsate, die ihm ber Sophist Hippias vorträgt und bringend empfiehlt. Sippias will ihn zum gröbsten Materialismus befehren. zu einer Lebensansicht, welche keine andere Triebfeber ber menschlichen Handlungen anerkennt, als das selbstfüchtige Berlangen nach Bortheil und Genuß, zu beffen Befriedigung alle Wege erlaubt find, wenn fle nur mit Rlugheit eingeschlagen werben. Eine so schmachvolle Sittenlehre weif't Agathon allerdings mit Entruftung und Abscheu von sich. Aber es gibt Berführungen feinerer Art. Die reizende, hochft liebensmurbige, aber zugleich höchst bublerische Danae wendet alle Kunfte ber feinsten Coquetterie an, ben ichonen jungen Mann in ihren Regen zu fangen, anfangs weil Stolz und Laune fle treiben, auch biefen platonischen Schwarmer ihren Reizen zu unterwerfen, bann weil sie fich barüber alles Ernstes in ihn verliebt, und sich in die suben Träumereien gartlicher Empfindsamfeit verliert. In

Agathons Seele lebt awar bas holde Bild eines unfouldvollen Mabdens, feiner erften, auf Sympathie und Seelenverwandtichaft gegrundeten Liebe. Dennoch erreicht die Berführerin ihren 3wed. Agathon gibt fich ihr hin und fällt, und war, wie ber Berfaffer ausführt, hauptsächlich barum, weil er in seinen poetischen Träumereien befangen, auf die allmächtige Stärke ber ibealen Tugend, bie seinen Sinn erfüllt, tropt, und teine Behutsamfeit fennt gegen bas verführerische Lafter, bem Schönheit und Anmuth ihren Glang leihen. Das ift ber große Trumpf, ben Wieland ausspielt, mit bem er allen Blatonismus vollfommen geschlagen ju haben meint. Unter ben Flügeln ber begeisterten Liebe jum Schonen, fagt er, hatte bie Leibenschaft fur Danae fich in Agathons Berg geschlichen, hatte bas Ibeal fich ber Birklichkeit untergeschoben. in ein entzudtes Schauen übergegangene Ahnungen von der Schönheit ber überfinnlichen Belt ben Beift nothwendig blind machen müßten für die Unterscheis bung bes Guten und bes Bofen in ber erfcheinenben! Als ob eine Lehre bafür verantwortlich gemacht werben konnte, daß ein enthustaftischer Junger, ber fle einseitig und übertrieben aufgefaßt, in einer unbemachten Stunde, in ihr ben Schut nicht gefunden hat, ben er fich von ihr versprocen!

Ratürlich wird Agathon nun mißtrauisch gegen bie schüßenbe Kraft seiner Tugenbibeale, und dies erzeugt

einen großen Wenbepunkt in feiner Denkart und in feinen Schichalen. Bu welchen Ueberzeugungen Agathon aber von biefem Wenbepunkte aus gelangt, bas behandelt der Dichter in der erften Gestalt des Romans fehr flüchtig, erft mehr als ein Bierteliabrhunbert nachher in einer spätern Auflage gab er ber Geichichte seines Gelben einen ausgeführtern, bas Biel, welches er erreichte, mehr hervorhebenben, im Grunde aber ungenügenden Abichluß. Bas damals für ibn bie Sauptfache mar, ift es in ber That geblieben, bas Agathon, von ben orphisch platonischen Bergudungen geheilt und ungestört von ihnen, ein nahe liegendes Blud zu ergreifen bemüht ift, wie ber Dichter selbst von der theils platonischen, theils fromm driftlichen Schwärmerei gurudgefommen, ben Beg ber gum rubigen Glud führt, fennen gelernt ju haben glaubt, und feine Mitmenschen barauf ju führen ftrebt. so fern ist viel vom Autor selbst und seinen innern Erlebnissen in bem Roman; auch ber Einfluß einer schwärmerischen Jugenbliebe ift nach eigener Erfahrung geschilbert, und fo konnte er bie Beschichte feines Agathon gar wol als die feines eigenen Seelenlebens. ber irre führenben und ber forbernben Ginfluffe, bie er erfahren, betrachten. Darum barf man aber nicht annehmen, daß bei ben Bortraits ber berühmten Brieden, die er hier entwirft, beutsche Zeitgenoffen geseffen haben, etwa beim Blato Klopftod. Plato erscheint

in dem Roman allerdings in keinem günstigen Lichte, aber weit weniger als ein auf junge Gemüther versfährerisch einwirkender, wie als ein zur Leitung der Staatsangelegenheiten untanglicher Geist. Auch hatte der leibhaftige, d. h. der in seinen Schriften lebende Plato, dem Dichter zu viel zu schaffen gemacht, das Lockagen von seinen Leben war ein zu wichtiger Act in seinem eigenen Leben gewesen, als daß er den berühmten Philosophen im Roman wie ein Zeischen und Bild für eine andere Persönlichkeit hätte brauchen sollen, die in der That sehr wenig mit ihm gemein hat.

Agathon machte großes Anssehen und wurde nicht wenig bewundert. Das erklärt sich leicht. Allerdings hatte der Dichter, so wenig wie die Personen, die geistigen Zustände seiner Griechen genau nach den deutsichen copiren wollten, aber die Gegensähe behandelte er so, daß sich die letztern darin spiegeln sollten. Und so sahen es die Zeitgenossen an. Umhergeworfen zwischen dem französtschen atheistischen Materialismus und der Alopstockschen körperlichen Engelwelt sahen sie in dem Wege zwischen den entgegengesehten Klippen des Hippias und des Piato, auf welchem Wieland seinen Agathon in den Hate auch tiesere Geister, die einer solchen Auskanst nicht bedurften, begrüßten in dem Roman ein den Kortschritt der nationalen Entwickelung bezeich-

nendes Werk. Leffing fagte, es gebore unftreitig unster bie vortrefflichften bes Jahrhunderts.

Diejenigen, welche bie Berbinbung tugenbhafter Makigung mit behaglichem Lebensgenuß einfacher und farzer gerechtfertigt feben wollten, fanben ihre Rechnung noch mehr als beim Agathon in einem gleich barauf erschienenen, ber Form nach ergählenben, bem Befen nach bibattischen Gebichte: Musarion ober bie Philosophie ber Grazien. 3mei Philoso= phen, ein Stoifer und ein Bythagorder, haben einen fungen Athener fur bie Lehren ftrenger Beisbeit gewonnen. Seine Beliebte überführt ihn burch ben Augenschein, daß biese angeblichen Beisen den Lodungen ber gemeinften Sinnlichfeit nicht zu wiberfteben vermögen, und führt ihn baburch auf ben Weg ber von bem Dichter als bie mahre und echte gepriesenen Bieber also ein falfcher, nur biesmal Befriedigung. viel gröberer, halb geheuchelter Tugenbstolz, ber zu Kalle fommt, und eine fich baran fnupfenbe Befehrung. Die Schulphilosophie erleibet bie beschämenbste Rieberlage gegen bie natürliche bes Mages und ber Anmuth, welche ber Titel ausspricht.

Zwei Jahre nach ber Musarion gab Wieland einen erdichteten Rachlaß bes Diogenes von Sinope heraus. Der berühmte Cynifer erscheint hier von einer durchaus liebenswürdigen Seite als einer ber ebelften, wohl-wollenbsten Menschen. Wieland will bamit — ohne

Iweisel gegen Solche, die ihn beschuldigten, daß er nur verseinerte Sinnlichkeit im Auge habe — zeigen, daß es bei der Ausübung seiner Grundsähe nur auf die Gesinnung und Seelenstimmung ankomme, daß sich das Behagen der Jufriedenheit bei einer bis an die äußerste Grenze getriedenen Enthaltsamkeit und Berdürfnißlosigkeit eben so gut erreichen lasse, wie bei dem Genusse erlandter Sinnenfreuden.

Bieberum zwei Jahre fpater fallt bie Berausgabe eines politischen Romans: ber Golbne Spiegel ober bie Konige von Scheschian. Das Glud ber Staaten, wird hier gelehrt, hangt querft ab von ber rechten Stimmung und bem naturgemäßen Streben ber Einzelnen, bas mabre Glud zu erreichen - umb in fo fern wird auch hier wieder Alles auf einen recht verftanbenen Eudamonismus zurudgeführt — bann von ber bas Gange zusammenhaltenben Ordnung, ber Bugelung ber fie ftorenben Leibenschaften und falfden Begierben Einzelner burch gute, weise, pflichtgetreue Regenten. In bem bier aufgestellten Musterbilbe eines folden foll allen Karften ein leuchtenber Spiegel vorgehalten werben; baber ber Titel bes Buches. Rad-Acht auf ben Busammenhang ber ftaatlichen Buftanbe und bes geselligen Lebens mit ber Rationalität und ber Besonberheit ber geschichtlichen Entwidelung barf man bei Wieland nicht fuchen. Diese Rudficht wiberspricht, wie ben Grundsätzen und Forderungen ber

ftrengen Ibealisten, so benen ber Rosmopoliten und Eubamoniften, wenn auch aus verschiebenen Grunden. Kur bas Wohlbehagen im Genuffe rubigen Glude. für welches jebes Streben in's Beite und Unbegranzte mehr hemmend als förbernd ift, tritt bie Eigenthum-Hoffeit ber Bölfer und Zeiten gang in ben Sinter-Wieland war von gangem Herzen Rosmogrund. polit, und wenn Klopftode vaterlanbiider Sinn aud ein ziemlich unbestimmter war, hatte er doch ein viel ftarferes Gefühl für Bolfseigenthumlichfeit. Dagegen ließ Wieland, als politische Fragen durch die frango-Mode Revolution eine große praftifche Bedeutung bes famen. Urtheile über biefe Beltbegebenheit in Gefprächsform ansgeben von einer Einficht, Die feine früheren politischen Urtheile übertrifft.

In der 1781 erschienenen Geschichte der Abberiten hat die Wielandsche Lebensweisheit auch
ihre Vertreter, aber sie ist hier gegen den Hochmuth
und die Einbildungen nicht von Schwärmern und
Idealisten, sondern von Hohlköpfen, Einfaltspinseln
und beschränkten Egoisten gerichtet, deren Treiben mit
vieler Laune und tressendem, beisendem Wie lächerlich
gemacht wird. Hier ist est wirklich seine Zeit, die Wieland vor Augen hat; est sind die verkommenen
Zustände in den kleinen deutschen Reichsstädten, der Dünkel und die Thorheiten ihrer Burger, die er geigelt, obgleich die Originale dieser Abberiten auch anderwarts nicht fehlen. Gegen diese satirische Verspottung lächerlicher Thoren tritt das absichtlich Lehrhafte ganz in den Hintergrund. Die Abderiten sind eines der besten, vielleicht geradezu das vorzüglichste aus Wieslands Feder gestoffene Werk zu nennen.

Unter ben Schriften aus den höheren Lebensfahren bes Dichters eiwähne ich querst ber geheimen Gesschichte des Philosophen Peregrinus Proteus. Es war dies ein Cynifer des zweiten Jahrhunderts nach Chr., von dem Lucian erzählt, daß er bei den olympischen Spielen freiwillig in die Flammen eines Scheiterhaufens gesprungen sei, und sich so selbst verbrannt habe. Wieland läst ihn im Todtenreiche dem Lucian erzählen, wie er, versührt und gemisbraucht, zu einem solchen Entschlusse gekommen sei, und will dadurch wieder eine besondere Quelle von Thorheiten, zu welchen die Schwärmerei führt, und von Unfug, dem sie sich in die Hande liefert, ausbeden.

Offene und versteckte Angrisse auf gewisse driftliche Borstellungen, auf das driftliche Kirchenthum und seine Priester sind in Wielands Schriften nicht selten. Es lag ihm aber daran, der Welt zu zeigen, daß er deswegen nicht mit entschiedenen Gegnern und Bersächtern der christlichen Religion zu verwechseln sei. In diesem Iwede schrieb er ganz am Ende des Jahrhunderts ein Buch unter dem Titel Agathodamon, worsauf er sethst einen so großen Werth legte, daß er es

für bas wichtigfte und beste feiner Werfe erflatte. Es ift ein Bekenntnis, wie man es im Allgemeinen von einem Deiften erwarten fann; etwas fpater murbe man es ein ftart rationalistisch gefärbtes genannt haben. Dabei haben Inhalt und Einfleibung viel eigenthumlich Wielanbiches. Ein griechischer Heibe bes zweiten Jahrhunderts, ber hier als ein Mufter von Beisbeit und Tugend erscheint, trägt einen ausführlichen Bericht über bas Chriftenthum in seiner Zeit vor. Der Stifter beffelben, läßt Wieland ihn fagen, ift zu ber hochften moralischen Größe emporgeftiegen, welche die Menscheit überhaupt benfen und erreichen fonne. Jest, fügt jener weise Mann hingu, ift biefe Secte ber Christen (ober Christianer, wie es. hier immer heißt) noch außerorbentlich flein; ich prophezeie aber, baß fie in nicht langer Zeit bie Welt erfüllen und beberrichen wirb, und bag von ben guten Samenförnern, welche ber Stifter ausgestreut hat, manche icone Sagten aufgehen werben. Aber auch vieles Uebel wird Die Secte erzeugen. Denn es wird fich unter ihr eine Claffe ober Rafte von Prieftern erheben, welche bas Ebelfte und Befte in ihr aus Selbstsucht schmählich verunstalten und verberben, und alles ihren schlimmen 3meden Widerftrebende unterbruden und graufam verfolgen wird.

Das lette größere Werk, welches Wieland zu fernerer Rräftigung seiner Lebensweisheitslehre forieb, erschien gleich nach bem Agathobamon unter bem Titel Ariftipp und einige feiner Zeitgenoffen. Diefer Schuler bes Sofrates, ber querft bas Streben nach bem Genuß ber angenehmen Empfindungen, als bem nach feiner Meinung höchften Gute, auf Grunbfate jurudjuführen versuchte, ift ber eigentliche Lieblingsphilosoph Wielands, ben er schon im Agathon und an andern Orten feiert. Jenes aus vier Banben beftebenbe Buch, welches feinen Namen führt, enthält einen Briefwechsel zwifchen ihm und Verschiedenen feiner Zeitgenoffen, vorzüglich ber wohlbefannten Lais. Aber biefe Briefe find weniger erbichtet, um einem Roman als Form und Gewand zu dienen — denn Aristipp ift unter ben Wielandschen Schriften biefer Art am wenigsten Roman zu nennen - als um eine Darftellung ber Culturzuftanbe bes bamaligen Griechenlands Mitlebenden in den Mund zu legen, ungefähr in ber Art, wie es ein Jahrzehend vorher Barthelemy in seiner vielgelesenen Reise bes jungern Unacharsis gethan hatte. Doch tritt Wieland mehr als Boet auf wie ber Frangofe; feine Brieffteller zeigen fich weit lebendiger und individueller. Daß feine Belegenheit verfaumt wird, bie Grunbfate, bie bem Selben und bem Verfasser bes Buches gemeinschaftlich gehören, in bas vortheilhafteste Licht zu ftellen, verfteht fich von felbft. Uebrigens ift bas Werk in ber Mitte abgebrochen und nicht bis zum Tode Ariftipps geführt.

Bliden wir nun auf bie Romane Wielands jurud, fo tann auffallen, bag Deutschland nie ihr Schauplas ift. Deutsche nie barin auftreten. Es erklärt fich bies aber leicht aus zwei Umftanben. Der eine ift jener Mangel an ber icharf markirten Nationalität, welche bem Dichter nothig ift, bei ben eigenen ganbeleuten; ber andere liegt in bem alten, vielgebrauchten Kunftgriff, heimische Buftanbe ber Gegenwart, bie man ftrafen will, in ferne Raume und Zeiten zu verlegen. In biefem Falle ift aber Wieland fast immer vermoge seiner Absichten zu belehren, zurecht zu weisen, ju verlachen und ju warnen. Die Schauplate, bie er wählt, find bas alte Griechenland und ber Drient. pornehmlich und mit Vorliebe bas erstere. Da erscheinen nun bie Sitten, bie gange Eigenthumlichkeit bes altgriechischen Wesens, innerlich und außerlich feines= wegs mit ber Treue und ftrengen Richtigkeit, bie wir iett au forbern pflegen, ber spätere Dichter aumeilen Raturlichkeit, Lebenbigkeit und poetische Wahrheit zum Opfer bringen. Das Moberne mischt fich ftarf in bie Karbengebung; ja ein entschiedener Berehrer bes Dichters hat von ben Griechen und Griechinnen, bie er auftreten läßt, fogar gefagt, ihr Rationalcoftum fei amar bas griechische, aber fie raisonnirten und fpraden gewöhnlich wie Franzosen und Französinnen. Das ift benn boch zu viel. So fehr find biefe Grieden nicht zu Franzosen geworben, bag von ihrem und

bes Dichters Geburtslande gar nichts an ihnen au fouren ware. Es gilt von ihnen im Allgemeinen. was ich vorher im Besondern von den Figuren im Agathon bemerkte. Bieland war mit ben Berühmtbeiten Griechenlands zu vertraut, als bag er fie wie bloke Glieberpuppen hatte brauchen sollen. Dan wird bemnach richtiger sagen: es find Griechen, halb ins Französische, halb ine Deutsche übersett. Daß man aber geiftig fo überfest, ift auch außerhalb bes Bebiets ber Satire nichts Reues noch Seltenes. Es geschieht theils mit Bewußtsein theils unwillfürlich, ja man fann fagen, je lebenbiger und poetischer bie Auffaffung bes Dichters ift, je mehr werben bie fremblanbischen Figuren von seines Bolkes Denkweise und Weltbetrachtung gefärbt sein. Daß aber in unserm Kalle eine britte Nationalität fich hineinmischt und an ber Farbengebung Antheil hat, bas ift freilich etwas Geltenes und kommt gewiß nur bei beutschen Schriftstellern, und auch bei biesen nur in ber Periode vor, wo bie Autoren entweder auf die Franzosen als auf bie mahren und alleinigen Mufter blidten, ober fich in ste vorzugsweise so hineingelesen hatten, bas ihnen ihre Art die Dinge und die Menschen zu sehen und ju schilbern häufig umwillfürlich vor die Augen trat, und fie es felbft gar nicht mehr wußten, wie fie mit frangöfischem Griffel zeichneten und mit frangöfischen Karben malten. Bu ben letteren gehörte Bieland.

Daß die Griechen feinster Bildung sich nicht in dem Tone unterredeten, den er sie annehmen läßt, wußte er sehr wohl; er wollte modernistren, und indem er es wollte, schob sich ihm das französtsche Wesen, als wäre es der allgemeine Typus seiner Zeit, unter. Wo das Borbild im Leben an die Caricatur streift, da drängt sich das Nationale mit der unverkennbarsten Besonderheit in den Vordergrund. Daher steden in Wielands Abberiten nur deutsche Kleinstädter.

Weit mehr Franzosen als seine Griechen sind seine Orientalen. Diese in ihrem wahren geistigen Costum vorzuführen, hatte er weber eindringende Kenntniß genug noch Interesse. Er that hier nur, was französsische Autoren schon vor ihm gethan hatten. Sie hatten ben Schauplat ihrer satirischen Erzählungen gern in das Morgenland verlegt, um unter dieser in jeder Beziehung fremden, aber völlig durchsichtigen Hülle eusropäische Meinungen, Leidenschaften, Neigungen, Charaftere, ja bestimmte Personen besto zwangloser schilbern zu können.

Innerlich betrachtet gehört ber Roman, wenn er mehr sein will als eine Unterhaltung für die müßige Lesewelt, der Dichtunst an; äußerlich genommen, sehlt ihm dazu der Bers und die strengere Begränzung in der Form und Composition, welche für das eigentliche Epos und das Drama, selbst für manche Arten der

Lyrif, erforberlich find. Auch vom innern Wesen ber Boefie scheint ber Roman fich zu entfernen, wenn er, wie die meisten Wielands, entschieden lehrhafte 3mede verfolgt und nicht einmal verbirgt. Wieland ift aber ziemlich eben fo productiv gewesen auf dem Gebiete ber Dichtung im engern Sinne, b. h. auf bem ber gebundenen Rebe, wo er fich zugleich innerlich poetischer zeigt burch Anlage, Auffaffung, Schilberungen, bas freie Spiel ber Phantafie. Die Gattung bes ergahlenben Gebichts, ber er fich mit ber meiften Liebe und mit unverkennbarem Talent zuwandte, ift, wie ichon bemerkt, bas romantische Epos, mit mehr ober weniger Beimischung eines fomischen Bestandtheils, in ber Beife, wie es von ben Stalianern im Beginn ber neuern Zeit ausgebildet worben ift, und zwar aus bem Bange ber Entwickelung und aus bem Ibeenfreise ber Nation. Das ernste Rittergebicht ift in ber Zeit, wo es, wie besonders bei ben Frangosen, aus Sagen, die im Bolfe lebten, gang naturgemäß entstand, bei ben Stalianern nie vorhanden gewesen, weil fie feine einheimischen volksmäßigen Selbenlieber hatten und bie frangösischen nicht nachbildeten, wie es von ben Deutichen geschah. Als fich um die Mitte bes funfzehnten Jahrhunderts in Italien ber Geschmad an bichterischen Erzählungen von den Thaten und Abenteuern ritterlicher helben einstellte, hielt man fich zwar auch an bie vom Auslande herübergenommenen Stoffe, aber

faft nur, um an berühmte Ramen anzufnüpfen, und that viele Bunbergeschichten hinzu, um die Leser recht mit ber 3bee bes Außerorbentlichen jener Tage au erfüllen und fie zu vergnügen, und um der eigenen Bhantaffe einen Boben ju geben, auf bem fie fich nach Be-Bei biefer Freiheit und ber fallen bewegen tonne. Berfetung auf ben fremben Boben verflüchtigte fic bas Rationale faft ganglich. Die Dichter felbst aber fingen an, auf bie Befchöpfe ihrer Einbilbungefraft, auf diese Ritter, Baubrer, Riefen, die fte bie erftaunlichften Dinge verrichten ließen, mit einem gewiffen Spott zu seben; so kamen eine ironische Stimmung und tomifche Buge in ihre Werte. Die von diesen Elementen in Bewegung gesetzte und getragene Runft erreichte ihre Sohe in dem unvergleichlichen rasenden Roland Ariosts, ber als Borbild Wielands Muse befeuerte. Stoffe, die dem Bunderlande angehören, au wählen, und fie fo wie diese Italianer zu behandeln, war ein fehr gludlicher Griff bes beutschen Dichters. Er konnte babei seine Reigung ju Schilderungen einer reichen, üppigen Sinnenwelt und für Feenmarchen jus gleich befriedigen. Was bem Gelingen bes ernften Epos feit bem Ablauf ber instinctiven und naiven Beit, wie wir faben, immerbar im Wege fteben muß, ber Mangel bes Glaubens an bie Bahrheit ber vollsma-Bigen Ueberlieferung, beren gangliches Erloschen und die Bergeblichkeit des Rampfes gegen die eigentlich

geschichtliche Darstellung — alles Dieses fällt hier weg. Was ben Italiänern zu Gute kam, die Ungebundensheit in der Behandlung des Stoffes, die Mannigkaltigkeit der anzuwendenden Tonarten, die Unabhängigskeit des Interesses von der Fortdauer einer bestimmten Volksüberlieferung — diese Vortheile waren auch für Wieland vorhanden, wenn er es verstand, sie zu benuzen. Und er hat es verstanden, wenn auch lange nicht in dem Maße, wie sein Meister Ariost, gegen den er an Großheit der Weltbetrachtung und an Feinsheit der Alles durchdringenden Ironie sehr zurückseht. Auch ist er in der Wahl der Stoffe nicht überall so glücklich gewesen wie dieser.

Sein früheftes Bebicht biefer Art, 3bris ober Ibris und Benibe, ift gleich nach feiner großen innern Umwandlung begonnen und 1768 erschienen. Es bewegt fich weit mehr im Zauber = und Märchen = freise, ale in ber Ritterwelt, bie Thatfraft ift burch ben Einfluß einer weichen, wollustigen Luft, in ber hier Alles athmet, gebampft; ein anderes Ziel als ein Dasein mit einer Rulle finnlicher Genuffe, burch feelische Liebe gewürzt und verebelt, kann es ba nicht Der Boet ber Glüdseligkeitslehre ift hier in geben. feinem Elemente, benn im Schlaraffenlande, und fonft nirgenbs, geht ihr Streben in Erfüllung. Käben au peridiebenen vermidelten Abenteuern merben angesponnen, aber bas Gebicht bricht in ber Mitte ab, ohne

zur Entwickelung gelangt zu sein, worauf auch bei biesem Bersenken in die träumerischen Spiele einer Phantasie, die sich keinen Zügel anlegt und mit scheins barer Zwecklosigkeit umherschweift, wenig ankommt.

3bris nennt Wieland ein heroisch = tomisches Gebicht, ben Reuen Amabis, ber brei Jahre fpater erschien, ein komisches. Und wirklich ist in diesem feltsamen Werke, obicon es in ber Ritterwelt spielt. von Heroismus nichts zu fpuren. Wieland hat im Grunde felbft ben Stab barüber gebrochen, wenn er in ber Borrebe fagt, die Helben barin maren alle. mehr ober weniger, Narren und die Helbinnen, bis auf eine ober zwei, bie abgeschmackteften Beschöpfe von ber Welt. Das ift wol nicht gang ernst gemeint, es ift aber in ber That fo. Die frivolen Berhaltniffe ber feinen frangösischen Welt und ihrer Nachahmer und Nachahmerinnen, ihre Charaftere, ihre Spröben, Breciofen und Coquetten, bas Wefen und bie Bierereien biefer Gesellschaft find hier in burlester Beise auf eine ersonnene morgenländische Ritterwelt übertragen. Ein folder Einfall, bis zu achtzehn Gefangen ausgesponnen, muß langweilig und ungenießbar werben.

Romantische Gebichte unsers Autors, beren Schauplat er mit Bestimmtheit in die Ritterwelt bes Mittel= alters legt, sind Gandalin ober Liebe um Liebe, Geron ber Abeliche und Oberon. Das lette Werf ist überhaupt bas berühmteste Wielands, wol das einzige, welches gegenwärtig noch vom größern Publicum viel gelesen wird. Der Grund dieser Gunft liegt in der Mannigsaltigkeit der ind Spiel kommenden Interessen, dem höhern Ernst der Kabel, der gründslichern Charakterzeichnung, der moralischen Richtung, die einen begangenen Fehltritt schwer düßen läßt, der spannenden Berwickelung, dem Glanz der Darstellung und Sprache, welchen Wieland alle Vollendung, deren er fähig war, zu geben trachtete. Das Werk erschien zuerst 1780, als dem Dichter in Weimar Goethe und Herber schon mehrere Jahre zur Seite standen; es lag ihm daran zu zeigen, daß er nicht bloß tändeln, scherzen und spotten oder in der Form von Romanen über das höchste Gut philosophiren könne, sondern auch die vollen Kräste der Poesie ernst und würdig gebrauchen.

Ge fragt sich indeß, ob er nicht durch die Tensbenzen des Oberon, ja einigermaßen schon durch den Andau des Rittergedichts überhaupt, mit seinen Grundsschen in Widerspruch gerathen war. Ritter, die an Güter, im Bunderlande gelegen, Kraft und Leben setzen, sind schon nicht ohne schwärmerische Begeisterung zu denken, wie viel weniger die, welche, wie der Held im Oberon, nach der Erreichung eines von den höchsten Gefahren umgebenen, hohen Ruhm gewährenden Zieles ringen in dem schwärmerischen Glauben an ihre Unwiderstehlichkeit. Kann die Schilderung eines solschen Strebens wol gelingen, wenn der Dichter nicht

felbft in feiner Beife ben Enthufiasmus bes Selben theilt? Und Wiefand, ber grundsählich alle Schwär= merei von fich abwehrte, follte für Belben einnehmen, welche, burch folche Irrlichter verführt, bas nabeliegenbe Glud ruhigen Genuffes verschmäben? Wie ist es nun zu erklären, bag er fich bennoch ber Behandlung solcher Stoffe mit Behagen hingab? 3ch antworte: weil zuerst die Anziehungsfraft, die sie auf ihn ausübten, bas Gefühl feiner Begabung für ihre Ausmah= lung ftarfer waren als sein System, und ben Sieg bavon trugen, mas fich gludlicher Beife auch bei anberen Dichtern zugetragen hat, und weil er ferner burch ben ironischen Spott, ben er einmischte, ein rubeloses Ringen nach ben Balmen, mit welchen bie Schwarmerei lodt, boch genugfam von ber richtigen Seite bargeftellt ju haben glaubte, um bagegen ju Run lag bie Babe, einen begeisterten Sinn marnen. ju schilbern, wol im Allgemeinen in dem Bereich feiner poetischen Ausruftung, aber nicht einen von Selbenthum erfüllten. Daburch ift in ben Oberon etwas Gemachtes, Gezwungenes gekommen, und etwas Unausammenhängendes. Denn es follte, eben eines bie höheren Tenbengen beschränkenben Gegensages wegen, auch ber fenfualiftischen Seite ber menschlichen Ratur und ber Reigung bes Dichters fie ju ichilbern, Spielraum gelaffen werben. Bu biefem 3mede hat er Fris volitäten eingemischt, bie in feinem anbern seiner

F

Werke so wenig an ihrer Stelle sind und die Wirfung so stören wie hier. Ich kann daher dem Urtheile, welches dem Oberon unbedenklich den ersten Rang unter den Dichtungen Wielands einräumt, nicht beitreten. Wenn man Idris und Zenide wegen der Ungebundenheit, wegen des Zwecklosen und des Ueppigen anklagt, so hat dies Gedicht doch den großen Borzug, aus Einem Sinn gestossen, aus Einem Stück gearbeitet zu sein. In allem Betracht untadelhaft ist die kleine, drei Jahre vor dem Oberon erschienene Erzählung, Geron der Abeliche. Der schönste Sinn, in welchem das Mittelalter Liebe, Ehre und Treue auffaste, hat hier einen passenden, einsachen Ausbruck gefunden; er ist start und doch zurt wiedergegeben.

Roch ist einiger verfificirten Märchen zu gebenken, bie zu ben gelungensten Erzeugnissen ber Muse Wieslands gehören. Es sind vorgefundene Stoffe, die er, burch feine Züge von glücklicher Erfindung bereichert, mit großer Leichtigkeit, mit Wit, Anmuth und Zierlichskeit, höchst anziehend vorgetragen hat.

Da biese Gebichte nicht durch Episoden und Betrachtungen ausgedehnt sind und ganz anspruchlos auftreten, entfalten sich jene Eigenschaften in ihnen um so befriedigender, denn sie sind zwar überhaupt Wielands Antheil, aber in vielen seiner Werke wird man ihrer weniger froh, weil ihrer Wirfung die lehrhaste Tendenz und die zu breit ausgesponnene Dar-

ftellung im Bege fteben. Faffen wir Alles zusammen. fo haben wir ihm' vielgestaltige Phantafte, reiche Erfinbungsgabe, einen Binfel, ber fein zeichnet, und blühend, anmuthig und glanzend coloriet, Seiterkeit, leichten Wit und eine fatirische Laune, welcher Menichenkenntniß einen reichen Stoff bot, auguerkennen, nicht wenige Gaben, die jum bebeutenben Boeten gehören, und die man bei Klopftock vermißt. Auch in ber feinen Seelenmalerei überragt er biefen bei weitem. und bis auf Einen Bunkt auch in ber Runft ber Inbivibualifirung. Es muß nämlich gerabe bie Ratego= rie, unter welche bie Lieblingscharaftere Wielands fallen, ausgenommen werden. Diese Manner ber hochgepriefenen Weisheit, ber Mäßigung, bes Wohlwollens, ber innern Zufriedenheit, bes Gleichmuthe, ber Liebens= würdigkeit sehen fich fammtlich jum Erstaunen ahnlich; fie find faft fledenlos und treten anbern Menschenfinbern gegenüber mit bem vollsten Bewußtsein ihrer Ueberlegenheit auf. Dies ift Wirfung ber fich in alle größern Werfe bes Autore einbrangenden und fie beftimmenben theoretischen Lebensbetrachtung, welche zu einer solchen Herrschaft nie hätte gelangen können. wenn er Poet im höchsten Sinne bes Wortes gewesen ware. Was ihm bazu besonders fehlt, ift die Unmit= telbarfeit, ift bie Begeifterung, burch welche bas Ueberfinnliche und Sinnliche in einem Brennpunkt geschaut werben, und eine Offenbarung biefes Schauens moglich wird — was freilich sehr viel ist. Diese Gasben waren indeß auch Klopstod nicht gegönnt. Ueber Wieland erhebt diesen ein in seiner Poesse an und für sich nicht liegendes, aber auf poetische Bestrebungen bedeutend einwirkendes Moment, Schwung und Rinsgen nach hohen Dingen, für Baterland und Menschheit.

Die Raturen beiber Dichter find fo entgegengesett, bie einander wiberftrebenben Richtungen in ber Weltanficht und ber Poefie ber Zeit find in ihnen fo fehr als Extreme enthalten, bag biefer Gegenfas nothwenbig auch in ben Kormen ihrer Darstellung zur Erscheis nung fommen muß. Wirklich können Stil, Sprache und Berebau kaum verschiebner sein. Wenn Rlopftod feine poetischen Formen gang und gar ben Alten nachbilbet, so halt fich Wieland an bie ber mobernen Bolfer, besonders ber romanischen; wenn Jener ben Reim als barbarisch verabscheut, hat Dieser ihn in seiner reifen Zeit faft immer gebraucht, ihn mit nie ftodenbem Fluffe, mit erstaunlicher Gewandtheit und Ungezwungenheit behandelt. Rlopftod hat dem ernft einherschreitenben Berse ben rechten Ton feierlicher Erhabenheit und Würbe gegeben, Wieland bem heiter ichergenben Beichheit und Geschmeibigkeit. Bei Gellert und einigen anbern ihm etwa Gleichaltrigen, welche biefe leichtere Gattung anbauten, ift er noch fteif, edig und unbeholfen, bei Wieland biegsam, rund und grazios. Das Martige und Energische fehlt seinen Berfen, aber

fie find klangreich und lieblich. Rlopftods Berse beswegen sich bei aller Ueberwindung der Steisheit doch langsam, schwer und mühevoll, Wieland wird durch die ungezwungene Leichtigkeit, die ihm zu Gebote steht, oft zu einer allzugroßen Rebefülle verführt.

Ibris und Oberon find in einer Bersart abgefaßt, welche ber Dichter ben achtzeiligen Stanzen ber 3ta= lianer in febr freier Beife nachbilbet. Später hat man eingesehen, bag bie Stanzen baburch zu viel von ber in ber Berekunft nothwendigen Gefetmäßigkeit verlieren; man hat gelernt, fie viel ftrenger zu bauen, aber baburch für langere Bebichte eintonig gemacht. Rurgere find in biefer Beife geschrieben, welche Gefetmäßigkeit und Anmuth fo verbinden, daß fie vollfom= men genannt werben burfen. Begen biese fteht Bielands lodere Behandlung fehr gurud. Aber unsere poetische Sprache mußte fich erft wieber gewöhnen, fich ohne die Bucht unnatürlicher Fesseln zu ergeben, mas fte langft vergeffen und verlernt hatte, fte mußte burch jene lodere Art hindurch, und ber Schtitt von biefer gur Gesemäßigkeit mar leichter als ber von unbeholfener Steifheit zur fügsamen und leichtern Beweglichfeit ber Glieber, für ben Reiner fo viel und mit fo nachhaltiger Wirfung gethan hat, als Wieland burch bie Macht feines angebornen Talents. Das Glück wollte, ober, beffer gefagt, ber aus feinem neu belebten Rerne sich allseitig entwidelnbe Sprachgeist bewirkte,

baß in Wieland und in Rlopftod zwei verschiebene Quellen für bie folgenben Dichter vorhanden maren, aus ber fie nach ihrer Ratur ichöpften; in ben bebeutenbsten konnten sich beibe vereinigen und zusammen-Bon Wielands sprachlicher Gefügigkeit und Leichtigkeit haben auch folde Dichter gelernt, beren Poeste ihrer innern Art nach ber seinigen entgegenftanb. Ueber die Brosa unseres Autors fann man so gunftig nicht urtheilen. Allerdings hat auch bie profaische Rede burch dieselben Eigenschaften seiner Schreibart gewonnen, aber biese ift ber Abbrud feiner etwas umftanblichen, breiten, gerfloffenen, fic wieberholenben Entwidelung und Darftellung feiner Bebanken. Daber ergießt fich seine Rebe mit zu vieler Behaglichkeit, es fehlen ihr Gebrungenheit und Mark, bie mit Einschachtelungen überlabenen Berioben, welche häufig wieberkehren, paffen für biefe weiche Stilgattung am wenigsten. Aber auch fte erklären fich aus ber Ratur bes Autors. Wie Klopftod bestänbig über feine Empfindungen reflectirt, fo Wieland über feine Gebanken und über bie, welche ber Lefer babei haben werbe. Es fehlt ihm bas Vertrauen zu bem unmittelbaren Einbrud ber poetisch bargestellten Begebenheit. Daher unterbricht er fie fortwährend burch Winke, Erläuterungen, Betrachtungen, und bie begonnenen wieber burch andere. So entstanden bie gebehnten Berioben mit ihren vielen Zwischensäten.

Doch leibet burch biese Mangel seiner Schreibart seine Babe, Begenftanbe ernfterer Art aus ber Moralphilosophie, ben geselligen Berhältniffen, ber Litteratur. gefällig und einschmeichelnd zu behandeln, wenig. hat dies gethan wie Reiner in bem Deutschland ber neueren Zeit vor ihm. Biele Dinge hat er so behandelt, ba ihm eine ungemein rasche Keber zu Bebote stand. Daburch und burch seine anmuthig hingleitenbe, ben mäßigen, anftanbigen Benug preifenbe Poefie murbe er ber Dichter und Schriftsteller ber feinen Weltleute, ber höheren Stande, Die fonft fo vornehm herabsahen auf bas Schriftenthum ihres Bolfes, weil fie ben feinen Wit, die gefällige graziofe Darstellung und Form ber Franzosen in ihr vermißten. Bier war benn nun ein Schriftsteller, ber biefe Eigenschaften besaß, gefunden; und obicon es ein Unglud au nennen ift, bag bei ber feinen Gefellichaft bie bochfte Empfehlung eines beutschen Autors in seiner frangofischen Art lag; so hatte es boch eine Wirfung, die man nicht verachten barf. So frangofisch, wie bieses Bublicum es fich vorstellte, war Wieland keinesmeges, er baute ihm eine Brude zum beutichen Beichmad und ju beuticher Art.

Auch war es die bezeichnete Classe von Leuten nicht allein, die ihm anhing, sich an ihm erquickte und ergöste. Die Meisten Derer, die sich durch Klopstocks Einseitigkeit und noch mehr durch die seiner Nachahmer, burch alle die Ueberschwenglichkeit, welcher bie lebenbige Realität abging, abgestoßen fühlten, wandten sich ihm zu. Bielen galt er unbedingt für den ersten und vorzüglichsten aller beutschen Dichter.

Aber er mußte boch ben Sturz von biefer Sobe erleben. Seine Berehrer wollten gmar die Kälte, Die am Enbe bes Jahrhunberte für ihn eintrat, ale Birtung gehäffiger Barteiumtriebe betrachten. Diefe, fagte man, feien zum Vorschein gekommen in einem Angriff im Schlegelichen Athenaum, ber fich auf feine an alten und neuen Schriftstellern begangenen Blagiate bezog. Aber die Urfache lag viel tiefer als in biefem Ausbruch einer übermuthigen Laune. Klopftod mar icon lange nicht mehr gelesen, aber boch mit ftaunenber Bewunberung betrachtet worben; fur Wieland hörte Beibes. bie Begierbe ihn gu lefen und bie Bewunderung gu gleicher Zeit auf. Denn bie Bilbungsperiobe, in melder man fie als bie Spigen ber beutschen Dichtung, über bie es nicht weiter hinausgehen fonne, angesehen hatte, war vollkommen vorüber. Eine Dich= tung, über allen Bergleich frischer zugleich und tiefer, hatte fic bamale ichon seit einigen Jahrzehenden vernehmen laffen, und allmählich einen so viel größern Sinn für Boefie ber echteften Art und fo viel gro-Bere Forberungen an Werke ber Dichtfunft in ber Ration verbreitet, bag jene beiben Führer ben Blat, ben fie fo lange im Urtheil, ber eine auch in ber

1.

50 Seine Stelle in ber Entwidelung ber beutschen Boefie.

Beliebtheit, eingenommen hatten, nicht mehr behaupten konnten.

Seitbem hat fich ber mittlere Durchschnitt bes Urtheils fo gestaltet, bag man Rlopftod, wenn auch feine Boefte wenig zusagt und anzieht, boch im Lichte ber erhabenen Ibeen betrachtet, für die er zu begeistern ftrebte, von Wieland aber ziemlich geringschätig benkt. Dieser Dichter ift als eine wichtige Mit Unrecht. Stufe in ber Entwickelung ber beutschen Poefte gu betrachten, und nicht bloß, weil er viel that, Sprache und Bers biegfam und fluffig zu machen, auch nicht bloß, weil er ein Gegengewicht gegen ben einseitigen Spiritualismus ber Rlopftocficen Schule bilbet, benn bieses, sehr wichtig an sich, ift boch zulest nur eine negative Wirksamkeit. Positiv ftellt er bas Verhaltniß einer mächtigen Strömung bes Jahrhunderts gur beutiden Poefte bar, berjenigen, welche gegen Autorität, Bertommen und Gewohnheit ankampfte, um bie Menfchen auf ben Weg, ben fie fur ben ber Ratur hielt, ju führen, wo burch weisen Genuß ber von biefer bargereichten Gaben und Freuden, durch Einfachheit ber Bedürfniffe und ber gefelligen Verhältniffe und burch gegenseitiges Wohlwollen ein ruhiges Glud bereitet zu sein scheint. Es war nun einmal bie Bestimmung ber beutschen Boeffe, bag Alles, mas in ber bewegten, vielfach umbersuchenben und umbertappenben Beit gabrte, in ihren Schmelztiegel hinein mußte, um

burch sie erprobt zu werden. Das Streben, die Grundssche jener Lebensweisheit durch die Poesse der Nation zu empfehlen, sie ihr einzuimpfen, repräsentirt Wieland. Diese Bersuche in den wichtigern seiner Werke mit eigenen Augen zu sehen und kennen zu lernen, ladet er um so mehr ein, da er, bei allen seinen Irrthümern und Mängeln, mit den Gaben, seinen Weg und sein Ziel anschaulich zu schildern und zu schmücken, wohl ausgerüstet war.

## Ausführungen gur vierten Borlefung.

1. ,Jugenbrichtungen Bielanbe. (3u G. 4.).

Für Wielands Leben und litterarische Geschichte ift noch immer das wichtigste Buch die Biographie von Gruber, welche in der von ihm besorgten Gesammtausgabe des Dichters von 1818 in 53 Banden die 4 letzen Bande füllt. Diese Lebensbeschreibung hat große Mängel, sie ist sehr ungleich gearbeitet, verweilt bei Unnöthigem und läßt Wesentliches unerörtert; für ihren Helden ist sie parteisch eingenommen, und das ästhetische Urtheil ist oft sehr schwach. Aber es sehlt auch nicht an tressenden Besmerkungen; sie ist die relativ vollständigste Zusammenskellung der einzelnen Nachrichten und — was das Wichtigste ist — es standen dem Verfasser ungedruckte Briefe und erhebliche mündliche Mittheilungen des Dichters, der ihn zu seinem Biographen bestimmt hatte, zu Gebot. —

Dies macht fle fur ben Litterator unentbehrlich. Grubers Ausgabe - obicon bie befte - ift auch mangelhafter, als man fie von einem folchen Renner und Berehrer Wielands batte erwarten mogen. Sie bat Manches, mas biefer in ber von ihm felbst beforgten Ausgabe ber fammtlichen Werte von 1794 ausgeschloffen batte, aber nicht Alles, und unter bem Beggelaffenen ift Manches für bie Gefchichte bes Dichters und feiner Meinungen nicht Auf die frubere Geftalt ber Werke, welche Unerhebliche. für biefe Beschichte noch wichtiger ift (wir werden Beweife bavon feben), ift viel zu wenig Rudficht genommen. Man fann ftreiten, ob ein Berausgeber aufnehmen barf, mas ber Autor einmal felbft verworfen hatte. Dir fcheint, bag auch ber Autor felbst fein Recht hat, ber Deffentlichkeit für immer zu entziehen, mas er ihr einmal übergeben bat. Es ift eine That, bon ber alle Spuren zu verwischen eben fo menig möglich ift, als fle ungeschehen zu machen. Wer ju peinlich ift, bem Willen bes Schriftftellers entgegen gu bandeln, ber gebe bas von biefem nicht Aufgenommene. und von ben früheren Geftalten ber Berte menigftens bas Wichtigste, in Supplementbanben. Gben fo wenig fann man mit ben Anmerkungen, welche Gruber ben vom Autor felbft herrührenden angefügt hat, zufrieben fein. Es find . ba Dinge erflärt, welche jeder Schulfnabe weiß, und anbererfeits mirb ber Lefer über Unfvielungen, zu beren Berftandniß eine nicht gewöhnliche Befanntschaft mit ber vergeffenen Litteratur und ber chronique scandaleuse jener Tage gehört, in Stich gelaffen. - Enblich fann man auch Grubers Unordnung nicht eben eine zwedmäßige nennen. Indeg ift Wielants eigene noch weniger zu loben und eine gang willfürliche.

In die Biographie bat Gruber mit Recht viele Stellen auch aus ben ichon gebruckten Briefen eingeschaltet. Den wird badurch freilich ber Dube nicht überhoben, an biefe Sammlungen felfft zu geben, welche eine Sauptquelle für Die litterarifche Gefchichte bes Dichters bilben. Es find folgende: 1) Ausgewählte Briefe v. C. D. Bieland an verschiedene Freunde 1751-1810 geschr. 4 Banbe. Burich 1815 fa. 2) Auswahl benfmurbiger Briefe von C. M. Wieland, herausgeg. v. Lubm. Wieland. Wien 1815. 3) C. M. Wielands Briefe an Sophie v. La Roche, herausgeg. v. Frang horn. 1820. Man hatte bem Berausgeber feine Anmerkungen voll von ber füglichen Biererei, ohne bie er einmal nichts fcreiben konnte, gern erlaffen, wenn er bafur die Briefe felbft vollständiger ge-Er hat aber aus unnüger Bebenflichkeit geben batte. Bieles unterbrudt, mabricheinlich bas Intereffantefte. -Dazu tommen bann 4) bie Briefe Wielands in &. G. Jacobi's auserlefenem Briefwechfel. 2 Bbe, 1825, und 5) bie in ben beiben Sammlungen von Briefen an u. von Merd, berausaeg. v. Wagner. 1835 u. 38.

Schon auf ber Schule in Alofterbergen ift ber lebhafte bewegliche Anabe Wieland Eindruden ber verschiebenften Art zugänglich, schon da zeigt sich ein Schwanken
zwischen entgegengesetzten Richtungen. Der damalige Borsteher der Anstalt, Abt Steinmetz, aus der Schule des Hallischen Bietismus, war bemüht, seine Jöglinge mit diesem Geiste zu erfüllen, und fand an Wieland anfangs einen der eifrigsten Anhänger. Es erzählte dieser in seinen alten Tagen, daß ihn die Borträge des Lehrers zur

L.

größten Ruhrung hingeriffen, bag er Gott oft fniefallig um Gnabe gebeten, beilige Berknirfdungen und Efftafen Als ihn aber philosophische Studien 211 gehabt habe. Bagle's Wörterbuch brachten, bas ihm von einem anbern Lehrer in die Sande gegeben murbe, fehrte fich bie Sache fcnell um. Er murbe jum Steptifet und fchrieb einen philosophischen Auffat, in welchem bie Möglichkeit, bag bie Welt auch ohne einen gottlichen Schöpfer habe entfteben fonnen, bewiefen werden follte. Dazwischen fielen benn wieber Stunden großer Bergensangft, ob er fich auch auf bem rechten Wege befinde. (Chr. M. Wieland von C. W. Böttiger in Raumers hiftor. Tafchenb. Jahrg. X. S. 381. Gruber, Bb. L. S. 19 fa.)

So bewegte er sich in bem großen Gegensate ber Zeit, ber bamals um so schroffer auftrat, weil man bas Gebiet bes Zweifelns nur mit großer Schuchternheit betrat, zasgend über die Folgen, die hereinbrechen könnten, wenn man die Bruden hinter sich abbrache.

Wieland nahm es mit dem Kampse um diese Ueberzeugungen sehr exnst. Sie berührten sein Talent für Boeste und seinen Hang zu ihr in ihrer unmittelbaren Gestalt, und dadurch wurde er zur lehrenden Gattung getrieden, die in seiner ganzen langen Laufbahn eine so große Rolle spielt. In seiner Jugendzeit stand er hier in keinem geringen Nachtheil gegen Haller und auch gegen den, wenn auch nicht der Korm doch dem Wesen nach, lehrhaften Klopstock, nicht weil sie poetischer dachten, sondern weil in ihrem Innern kein Streit obwaltete zwischen widersprechenden Gesühlen. Bei Haller ist die poetische Korm nur der starke Ausbruck für seine scharfen logisch wohlzgeordneten Gedanken; Klopstock hat den Bortheil, unverzendenden

manbten Blide auf fein Biel loszufteuern, ohne allen 3meifel, ob es bas rechte fei, und wie fich bie Mittel bagu ver-Wieland, feines Bieles feineswegs gewiß, unbefriedigt burch jeben auf bem blogen Berftanbesmege gefuchten Abichlug feiner Gebanten, und im Rampf mit bunteln Gefühlen, bringt bie gange Unbestimmtheit feiner Bedanken und Befuhle in feine Poeffe. Er fcmanft gwiichen bem tauschenden Glauben an bie Feftigfeit feiner Ueberzeugung und bem Zweifel, ber ihn nach ber ent= gegengesetten Seite treiben will. Lange berricht in feinen Dichtungen wie in seiner Seele eine Schwärmerei, Die er fucht, weil er in ihr Befriedigung bofft, bie angebilbet ift, und nicht aus bem Grunde bes Gemuthe ftammt, ibn baber auch nicht mabrhaft erheben fann. Go bleibt ber Inhalt biefer Gebichte auf ber Oberfläche und ber Ausbrud matt.

Die Liebe bat an biefen Erzeugniffen auch ihren Untheil, aber es fteht mit ihr ungefähr eben fo mit ben anbern Bewegungen in Wielands Seele. Es ift ein Gefühl, welches fie beschäftigt und anregt, aber nicht burchbringt, und auch barüber gibt er fich einem taufchenden Schein Mit Sophie Gutermann, nachberigen Frau v. La Roche, glaubte er in einem von allen Banben ber innigften Sympathie getragenen Seelenbundniß zu fteben. Dagegen faat Goethe (Bb. XXVII. S. 70.) Wieland babe eigentlich niemals mit ihr übereingestimmt, und wir begreifen bas vollfommen, wenn wir aus ber Schilberung, bie berfelbe an einem anbern Orte (Bb. XXII. S. 138.) von ihr "Sie ichien, beifit es bort, an entwirft, erinnern. Allem Theil zu nehmen, aber im Grunde wirfte nichts auf fie. Sie blieb immer fle felbft, ohne bag ihr in ber Belt burch Gutes und Bofes, oder in ber Litteratur burch Bortreffliches und Schwaches ware beizukommen gewesen."

Das merkwürdigste Erzeugniß ber Wielandschen Ruse jener Tage ift ber Unti-Ovid, welcher ber finnlichen Liebe nicht etwa die platonische entgegenset, sondern ben Kunsten der Coquetterie und der Wollust die natürliche Neigung, wo dem Zuge der Seelen der Trieb entspricht, den der körperliche Reiz erzeugt. Dies ist ganz nach dem spätern Sinne des Dichters, darum hat er auch unter allen seinen Jugendwerfen dieses allein gehegt und gepstegt, bei jeder neuen Ausgabe in den Sachen und dem Ausdruck gebeffert und geseilt. Die Verse

- - bas feinere Befühl

Des Schönen schwebt in beiber Welten Grenzen — welche die Quinteffenz des Ganzen enthalten, sind aus der letten Bearbeitung, aber der Gedanke ist in den steisferen Ausbrücken der früheren derselbe. So hat Wieland freilich das Gedicht nicht umschmelzen mögen, daß es sich völlig wie ein Broduct seiner reifsten Zeit ausnähme, aber der große Abstand des Tons und Ausbrucks in beiden Berioden zeigt sich doch so anschaulich, daß ich den Ansang in der altesten Gestalt und in der spätesten neben einander herses. In jener, die 1752 erschien, beginnt es:

Erzähl', o Lieb, die seltne Kunst zu lieben, Die Kunst ber goldnen Zeit, da jedes weiche herz Bon zärtlichen, der Tugend werthen Trieben Noch überstoß, da Freud' und Wit und Scherz Geschwisterlich in jungen Thälern spielten, Und Alle die Natur in erster Unschuld fühlten. Fließt, Lieder, wie der Thau aus röthlichen Gewölken In Nosen sließt, und sanstgeschwollne Relken, So sus und kart, als wie vom Lenz belebt, Der Nachtigallen Lied durch junge Zweige bebt. Rein, merpenlofer Reiz gleich euch, Ovidens Tonen, Die, welch und schmachtend wie Corinnens Blick, Das herz und den Geschmack verwöhnen; Rein göttlicher Gedank' flieh', wenn ihr schallt, zurück, Und zitt're weg von niedrigern Begierden, Die einst, durch Rasons Kunst, der Schönen herz entzierten ") und in der Ausgabe von 1798 (Supplem. Bb. II.):

Die Runft ju lieben fangft bu uns, Dvib: Die mahre Art zu lieben fei mein Lieb! Bu lieben ohne Runft, bie icone Art gu lieben Der golbnen Beit, ba jebes weiche Berg Bon findlichen und unverfälschien Erieben Roch übermellte, Freube, Bis und Schert. Die Schweffer : Grazien in Blumenthalem fpielten. Und Alle bich, Ratur, in erfter Unfchuld fühlten. Fleuß, mein Gefang, fuß, wie vom Leng belebt Aebons Lieb burch junge 3meige bebt, Sanft wie ber Than aus rothlichen Bewolfen In Rofen fließt und halbenthullte Melfen, Und wie um Doris Mund ein leifer Bephyr fcmebt; Richt nppig, gleich ben weichen Tonen Des ichlauen Lebrere ichnober Luft. Die, an Corinnens glub'nber Bruft Begirret, une jugleich Befchmad und Berg verwöhnen.

Nach brei Jahren, in welchen Wieland eine kunftige Berbindung mit seiner angebeteten Sophie für zweifellos gehalten hatte, überraschte ihn (im December 1753) die Nachricht ihrer bevorstehenden Vermählung mit einem Anbern, dem damaligen Hofrath von La Roche. "Ich halte — schrieb er ihr sofort — für unmöglich, daß diese neue Verbindung die zärtliche Zuneigung unster Seelen hinwegnehme." Und ein Freundschaftsverhältniß zwischen ihnen bestand in der That bis an ihren Tod.

<sup>\*)</sup> Barianten b. Ausg. v. 1762 (Boet. Edvr. Bb. II.) B. 1: Ging Grate. B. 8: und halbenthullte.

Wie groß aber auch die Taufdung mar, in der Wieland über bie Bahrheit und Innigfeit biefes vorausge= festen Bundes gelebt hatte; ber plopliche Bruch beffelben fonnte nicht ohne große Birfung auf ibn bleiben. wollte fich von ber Welt gang abwenden, er folgte wieber ber fromm ascetischen Richtung, bie ibn schon als Rnaben einmal eingenommen batte, las Mbftifer und Rirchenväter, ließ fich von Blato entzuden, bewunderte Doung und Rlopftod. "Sehr vermuthlich - fchreibt er am 2. September 1756 an Bimmermann - fennen Sie bie mabren Mpftiter nicht burch fich felbft und aus ihren Schriften; ohne 3meifel halten Sie biefelben mit bem großen Saufen ber Gelehrten und Ungelehrten für Bhantaften und Fanatifer; aber miffen Sie auch, bag es wirklich in meiner Gewalt ift, Ihnen zu beweisen, daß Armelle \*) mehr weise war als alle Philosophen zusammengenommen, und bag ber unfehlbare Beg gum bochften Grab ber Bludfeligfeit in biefer Welt zu gelangen, ber Mpflicismus ift, welcher ohne eine gangliche Berleugnung aller irbifchen Dinge und unserer Selbft nicht bestehen fann, und baber ziemlich nahe mit bem Eremitenleben zusammenhangt (Ausgew. Br. Bb. I. S. 214.).

Unter bem Einfluß folder Gebanken und Gefühle, in welchen Wieland Troft und Zufriedenheit zu finden glaubte, entstanden Schriften driftlich erbaulicher Art, unter andern

<sup>\*)</sup> Eine wegen ihrer Frommigfeit und Sottfeligfeit vielgerühmte Franzöfin niebern Standes. Ihr in das fiebzehnte Jahrhundert fallende Leben, von einer Ursulinerin unter dem Titel l'École du pur amour de Dieu beschrieben, war in dem Jahre, wo Wieland dies schrieb, schon in einer zweiten beutschen Uebersehung erschienen.

bie "Empfinbungen eines Chriften", fpater "Bfalmen" Aber biefe Gemutherichtung mar eine erüberichrieben. funftelte und bie Befriedigung eine Tauschung. Berth konnten ba bie Erzeugniffe haben? In Stimmungen, bie man fich mubfam abgezwungen bat, läßt man fich leicht zu leibenschaftlicher heftigkeit gegen Die, beren Gegner man fein will, fortreißen; bies begegnete auch Bie-Um die Starte feines beiligen Gifers an ben Tag zu legen, machte er in einer, ber erften Ausgabe ber "Empfindungen" vorgesetten Buschrift an ben Ober = Confifto= rialrath Sad in Berlin einen zelotischen, gallsuchtigen, hamischen Ausfall gegen "bie schwarmenben Unbeter bes Bacchus und ber Benus, die man an ber inbrunftigen Andacht, womit fie biefe elenden Gogen anbeten und lobpreifen, für eine Banbe von epifurifchen Beiben halten follte, die fich zusammen verschworen haben, alles was beilig und feierlich ift, lacherlich zu machen, und bie wenigen Empfindungen für Gott, Die im Bergen ber leichtsinnigen Jugend folummern, völlig auszutilgen." Und bann nennt er Gebichte von Uz. Er und Bobmer waren von Uz ge= frankt, und es mag fein, bag Bobmer, unter beffen Ginfluß unfer Dichter bamals ftanb, ibn zu biefem Ausfall reigte (Gruber, Bb. L. S. 205.); er bleibt aber ein hochft unwurdiger. Empfindlicher fonnte ibn die Vergeltung nicht treffen, als bag er fein volles Jahrzebend nachber mit jenen Worten bei allen Strenggefinnten feine eigene Berbammung über fich berabgerufen zu haben fchien.

Die gleichzeitige und bie noch etwas spätere Krittf war höchst erbarmlich. Sie wußte über ben bamaligen Standpunkt und die Kunft Wielands nichts nur irgend Befriedigendes zu sagen. Das Rabere moge man bei

Gruber (Kritit ber Beit über Bielands erfte Beriobe, Bb. III. am Schluffe) nachlefen.

Ein Kritifer freilich macht eine Ausnahme, und bas ift tein geringerer als Leffing.

Gleich im Beginn ber Litteraturbriefe (vom 7ten an) ergreift er die Gelegenheit einer damals eben erschienenen Sammlung von Wielands prosaischen Schriften, seine Meinung über ihn auszusprechen. Wieland, sagt er, hat nicht nur Verehrer, sondern Anbeter. Und er selbst nennt ihn "einen der schönsten Geister unter uns." Jene Schriften müsse man alle lesen, "benn wenn man einen Wieland nicht lesen wollte, weil man dieses und jenes an ihm auszusesen sindet; welchen von unsern Schriftstellern wurde man denn lesen wollen?"

Aber bies "Diefes und Jenes" ift freilich nichts Beringes. Buerft bemerkt Leffing, wie beranbert hier Saltung und Ion im Bergleich mit ben früheren find. "Benige Gelehrte, fagt er, werben eine mehr boppelte Rolle gefpielt haben als Gr. Wieland. - Wenn biefe Beranberung burch innere Triebfebern erfolgt ift; fo werbe ich nicht aufhören, mich über ihn zu verwundern; bat er fich aber aus Absichten mit Bewalt in feine jegige Denfungs= art berfegen muffen, fo bebaure ich ibn aus bem Innerften meiner Seele." Das erftere mar nun freilich faum gur Balfte, und bas lettere gar nicht ber Fall; aber es mar fclimm genug, bag es ben Unschein bavon batte, bas ficherfte Beichen, wie erzwungen biefe Saltung erichien. Am anftogigften find Leffing "bie Empfindungen bes Chriften". - "Sind Ausschweifungen ber Ginbilbungefraft Empfindungen? fr. Wieland ift reich an Blumchen, an poetischem Befdimat. Er braucht bie Sprache ber beiligen

Schrift, aber er verunstaltet fie burch affectirte Tieffinnigfeit und burch profane Alluftonen."

Eine andere (in feine ber fpateren Gefammtausgaben aufgenommene) Schrift "Blan einer Atabemie gur Bilbung bes Berftanbes und Bergens junger Leute" gergliebert Leffing mit großer Scharfe und zeigt, wie unbedacht und oberflächlich bie aufgestellten Gate und pabagogifchen Rathichlage find. Und an bie Aufrichtigkeit feiner driftlichen Befinnung will er nicht recht glauben. "Die driftliche Religion, fagt er, ift bei Grn. Wieland immer bas Dan prablt oft mit bem, mas man gar britte Bort. nicht hat, bamit man es menigstens zu haben fcheine." Mus ber Dogmatif mache er nichts, wolle also bie Religion blog als eine erhabene Moral gelehret wiffen ; ben Shaftesbury preiset er mieberholt an, welcher boch ber "gefährlichfte Feind ber Religion ift, weil er ber feinfte ift."

Als Leffing bies schrieb, war Wieland längst wieder in ein neues großes Schwanken gerathen, welches ihn allmählich dem Wege zuführte, auf dem er hernach wandelte sein Leben hindurch. Das große Lob Shaftesbury's, welches Lessing als inconsequent rügt, gibt schon davon Zeugniß; noch weit mehr lassen und die Briefe in seinen kampfenden und sich seiner wahren Natur zuwendenden Geist Blicke thun. Und da spielt denn auch derselbe Engländer seine Rolle. "Hat Sie nicht — schreibt er im Herbst 1756 an Zinunermann — Shaftesbury überzeugt, daß wir alle schwermüthige, traurige, sinstere Betrachtungen, alle dunkle, cimmerische, stygische Empsindungen, alles was und verästinmt und disharmonisch macht, wie unsere ärgsten Velnde bestreiten sollen? Ohne Zweisel hat er Ste es gelehrt! Thue also das, so wirst Du leben!" (Ausgew. Br. Bd. I.

S. 223.). Zimmermann scheint um diese Zeit die Empfindungen des Christen von ihm gefordert zu haben, denn er schickt sie ihm bald nachher, aber er verwahrt sich gegen die Volgerungen, die der Freund daraus ziehen mochte. "Machen Sie mich nicht von Neuem zu einem Seraph, Heiligen oder Luftgeist; ich bin ganz und gar ein Mensch, und schäme mich dessen nicht im mindesten. Mit Grund können Sie aus dieser neuen Schrift nichts Weiteres schließen, als daß ich ein sehr empfindliches Gerz, eine lebhaste Einbildungstraft und eine aus Ueberzeugung entspringende Liebe zur Wahrheit habe" (Das. S. 228.). Das heißt doch ungefähr: diese Schrift ist auf Rechnung einer schon ziemlich vorübergegangenen Stimmung zu setzen, die ihren Ursprung in meinem reizbaren, sür verschiedene Eindrücke leicht empfänglichen herzen hatte.

Wieland arbeitete in diesem und in dem nächsten Jahre an einem Epos. Ohne den Gegenstand zu nennen schreibt er an Z.: "Es ist ein eigentlich menschliches Gelbengedicht. Können Sie meinen Mann errathen? Aber rathen Sie nur nicht auf Arminius. Dieser ist mir zu sauvage." — Der Geld war Chrus.

Im Eingange bes erften Gefanges heißt es: Dich, o Bahrheit! bich ruf' ich aus beiner glanzenben Sphare, Mutter ber schönen Natur, zu meinen Gefangen herunter.

Beige fie mir, o Bahrheit, von ihren Reizen umgeben \*), Jene sittliche Benus, die einst bein Tenophon kannte, Und bein Ashley mit ihm, die Mutter bes geistigen Schönen.

<sup>\*)</sup> So bie fruberen Drude. Die Gefammtausgabe von 1794 hat: Beig', o zeige fie mir in ihrer Grazien Mitte -

Also wieder Shaftesburn! Und Xenophon hat nicht nur den Stoff hergegeben, fondern auch die Weltansicht. Er ift an Plato's Stelle getreten.

Die Bollenbung bes Gebichts gab Wieland balb auf, und konnte baber auch ben Borfat, bie in ber Chropabie portommenbe Geschichte bes Araspes und ber Banthea in fpateren Gefangen ale Epifobe einzuflechten, nicht aus-Aber biefer Gegenftand reigte ibn fo, bag er ibn 1758 als dialogifirten Roman behandelte und nach einigen Sahren herausgab. In der Borrede gur Ausgabe in ben fammtlichen Werten fagt er: Die Gemuthsftimmung, in welcher er an biefem fleinen Berte gearbeitet, "babe auch Die Grundlage berienigen ausgemacht, in welcher Die Ibee ber Befchichte Agathons in feiner Seele lebendig zu merben anfing und fich nach und nach ausbildete." - In ber That ift jener Roman icon als eine Art von Vorläufer. Agathons anzuseben, und mer fich ber Gefchichte aus -Renophon erinnert, ober fich bie Mube nehmen will, ibn aufzuschlagen, wird gleich feben, bag fich ber Stoff gang bagu eignete.

In ben Briefen aus dieser Zeit geht Wieland über seine veränderte Ansicht ganz offen mit der Sprache heraus. Im März 1758 schreibt er an Zimmermann (a. a. D. S. 259. 261.): "Je ne suis pas aussi Platonique que vous me croyez, Monsieur le Docteur, je commence de plus en plus à me familiariser avec les gens de ce dasmonde. Et pour vous dire tout en peu de mots, j'aime le beau, le bon, le grand, le sublime, l'agréable, le joli, partout où je le trouve. J'aime toutes les sortes de perfections en quelque degré qu'elles soient, j'estime tous les talens, tous les mérites, tous les arts; j'aime la na-

ture humaine, je ne méprise aucun homme à un tel degré pour ne rendre justice à ce qu'il a de bon etc. il faut vous dire plus. Ma morale n'a rien de ce que j'appelle la morale des Capucins. . . . . Je connois parfaitement tous les égaremens passés de mon esprit et de mon coeur \*).« Und noch entschiebener (im October biefes Jahres an benf. S. 293.): "Wiffen Sie, daß ich über bie Liebe mehr ein Sofratifer als ein Blatonicien bin. Blato mar einst mein Liebling, jest ift es Lenophon. Und boch nennt felbft Blato ben Anafreon weife, ber boch, wie Gie wiffen, nicht nur bas artige Madden, bas er malt, fondern alle Mab. den liebte, und zwar nicht mit ber transcenbentalischen Liebe eines irrenden Ritters ober eines Mpftifers in ber Liebe, fondern eben fo wie man in der goldenen Beit geliebt Mergern Sie fich ein wenig an mir, herr ' baben foll. Doctor? Aber habe ich Ihnen bann nicht gefagt, bag bie meiften Ausbunftungen meiner Geele nur aus ber Dberflache fommen? 3ch brauche Ihnen nicht zu fagen, bag ich einen ausschweifenben Ropf habe. Bas mein Berg betrifft, fo ift es ein feltsam Gemisch von Große und Schwäche. Dazu fommt noch, bag ich ein humorift bin, aber bem himmel fei es gebankt! nicht fo fehr wie Sie. Alles bas macht einen fehr ungleichen Menfchen aus mir."

Indeg fann Lenophon den Plat, welchen Blato bisher in unfere Dichtere Geift eingenommen hatte, nicht allein

<sup>&</sup>quot;) Bis in ben Anfang ber Siebziger Jahre bebient fich Mieland in seinen Briefen häusig des Französischen. Die an Sophie La Roche aus dieser Zeit sind fast ohne Ausnahme so geschrieben. "Ich bin, sagt er 1768 in einem Briefe an Riedel, ber französischen Sprache im Reben und Briefschreiben ges wohnter als ber beutschen."

ausfüllen. Er ift nicht fo febr Reprafentant einer gangen Sattung, bag Wieland nicht andere Schriftfteller, welche er zu berfelben gablt, neben ibn ftellen follte. Er nennt fie in ber Stelle eines Briefes an benfelben Freund (April 1758. S. 269.), die auch fonft fur die Geschichte feiner Bandlungen bemerkenswerth ift: "Un homme qui n'auroit lu depuis sa jeunesse que Xenophon, Euripide, Virgile, Horace et Térence, les cinq hommes qui me paroissent les premiers dans l'art d'écrire, c'est-à-dire ou d'instruire agréablement l'esprit ou de peindre la nature et de charmer le coeur - ut Magus - un tel homme n'entendroit pas le mot aux ouvrages de Young, et s'il parviendroit avec une peine infinie à les entendre, il les détesteroit. Malheur à un homme d'esprit qui se croit un bon auteur en écrivant des énigmes. — Il a été un tems que j'étois charmé de Young. - Ce tems est passé. Je n'aime plus les contes de Fées, je ne trouve plus du plaisir à la vie de la Ste. Thérèse, je n'ai plus grande envie de voyager avant le tems dans les sphères invisibles, je ne veux plus que tont le monde soit Caton, et je ne vais plus instruire les jeunes filles dans les mystères de la philosophie de Platon. Voilà bien des changemens, mais qui ont été amenés par des degrés presque imperceptibles."

In einem andern Briefe (S. 297.) nennt er auch Blutarch, Shaftesbury und Cervantes als zu den wenigen auserlesenen Autoren gehörig, die ihm behagen, wenn ihm alle andern Seelenspeisen ekelhaft find.

Aber über biese Linie geht es nun auch schon hinaus. Auch b'Alembert ist ihm schon "un auteur nach meinem Herzen." — "Qui devrois-je etre, si je ne savois pas apprécier celui d'un genie si vaste, d'un esprit si éclairé et d'un écrivain si spirituel que d'Alembert. (©. 255. 269.).

Saben biefe Schriftsteller Blato verbrangt, wie wird es erft mit ben driftlichen Mbftifern fteben, von benen er fich früher auch fo angezogen fühlte! Wer ohnehin zum Schwarmen geneigt ift, meint er, muß fie flieben, "ba fie ber Vernunft eine gefährliche Diverfion machen konnen. -Diefe fonderbare Art von Menfchen find Niemanden gefahrlicher, ale folden Leuten wie Sie und ich. - -3ch weiß aus Erfahrung, wie gefährlich bie fublime und angenehme Schwarmerei ift, in welche fie uns feten ton-3ch weiß aber auch ein fraftiges Gegenmittel. nen. Benn Sie bas Leben ber Beiligen gelefen haben, fo lefen Sie nur ein paar Tage barauf im Plutarch. Sie werben bann balb verspuren, bag eine Art von Scheibung in Ihnen vorgeht, bag bas Subtilfte ber Schwarmerei in Rauch fortgebt, bas Gröbfte ju Grunde finft, und bas Echte und Bahre unvermischt gurudbleibt. Auch ber Don Duirote ift ein gutes Specificum gegen bergleichen Seelenfleber." (An 3. Dec. 1758. S. 317.).

In allem diesem zusammengenommen haben wir den ganzen spätern Wieland, die vollständigen Keime zu den Erzeugnissen seiner spätern Periode. Im Bewußtsein der großen Wandlung, die er ersahren, scheut er das Aussehn, wenn er damit plöglich vor das Publicum träte. Je ne sortirai pas tout à coup du nuage qui me couvre. ["Araspes und Panthea" war ohne Zweisel dazu bestimmt, den Uebergang zu machen, und die Lesewelt auf die neue Gestalt des Autors vorzubereiten.] D'éviter les excès, les mouvemens trop rapides, de maitriser mon imagination, de me régler

autant sur la prudence, que sur des considérations supérieures - voilà ce qui sera mon plus grand soin. Je sens que j'ai dû paroître un homme merveilleux, inconcevable. énigmatique, fanatique aux yeux des uns, hypocrite aux yeux des autres, inconséquent aux esprits graves et lents, lunatique aux hommes du monde, poëte aux philosophes, philosophe aux poëtes, superficiel aux pédants, ridicule ou peut-être méprisable aux esprits médiocres, que saisje moi? On m'a pris pour tout ce que je ne suis pas. on m'a condamné pour des défauts imaginaires, on m'a prisé pour des perfections imaginaires. C'est vous, mon ami, qui me connoissez; je ne me contente pas de cet J'aspire à l'approbation de tous les sages, avantage. de tous les vertueux, et je tacherai de la mériter. vois tous mes égaremens — je les éviterai. April 1759. S. 365.).

Mle Leffing gerabe in berfelben Beit von ber boppelten Rolle fprach, bie Wieland gespielt habe, mußte er von biefer abermaligen großen Metamorphofe noch nichts. Daß ber Dichter indeg nicht mehr in ben Gebieten frommer Schwarmerei lebte, bewies ibm die gleich barauf herausgegebene "Laby Johanna Gray". Leffing widmet biefem Trauerspiel ben 63. und 64. Litteraturbrief. Sie fich mit mir! beginnt er. fr. Wieland bat bie atherischen Spharen verlaffen und manbelt wieder unter ben Menfchenkinbern." Aber gang ift er freilich ben Ginfluß biefer Spharen nicht los. "Die Charaftere find alle in einer Form gegoffen; in ber ibealifchen Form ber Bollfommenbeit, bie ber Dichter mit aus ben atherifchen Gegenben gebracht hat." Doch bas ift lange nicht bas Starffte, mas ber Rritifer zu rugen bat. Er weif't nach, bag Bieland der denfelben Stoff behandelnden Tragodie des Engländers Nicholas Rowe den ganzen Plan, fast jede Situation und eine Reihe einzelner Stellen zu danken hat. "Es fei fern von mir, fagt er, dem herrn Wieland ein Verbrechen daraus zu machen, daß er bei seinem Stucke einen der größten englischen "Dichter vor Augen gehabt hat. Mich befremdet weiter nichts dabei, als das todte Stillsschweigen, welches er wegen dieser seiner Nachahmung beobachtet."

Und Wieland? Er hatte Gelegenheit gehabt, sein Berfahren zu rechtfertigen ober zu entschuldigen, als er ben Wiederabbruck (1762. Poet. Schr. Bb. III.) mit einer Borrede versah. Aber er macht sich hier nur mit ber Abweisung einer andern Beurtheilung zu schaffen. Von Lessing und dem Plagiat kein Wort. Aber ihre Früchte trug die derbe Lection. Er hat sich in der Folge nie eine so grobe Verschweigung seiner Vorbilder zu Schulden kommen lassen, so abhängig er auch in manchem Betracht von ihnen geblieben ist; ja er ist dadurch wol zu freigebig mit der Anführung der Autoren geworden, deren Gedanken oder Schilderungen ihn angeregt hatten.

2. Ueber bie Darftellung ber finnlichen Liebe in ber Boefte, mit besonderer Rudficht auf Bieland.

(Bu S. 11.)

An dem Gegenstande, den ich hier behandeln will, pflegt die Litteraturgeschichte jest so leife als möglich vorüberzugehen. In der Flucht vor sinnlichen Schilderungen, die man als einen nicht unnatürlichen Rückschlag gegen die berüchtigten Anpreisungen der Emancipation des Fleissches ansehen kann, scheut man sich sogar, dieses ganze

Element in ber Boefie historisch ober fritisch zu berühren. Darum scheint es aber um so mehr an der Zeit, den Blick einmal wieder auf diesen Gegenstand zu richten. Die Dinge kommen badurch nicht aus der Welt, daß man sie ignorirt. Wag der Anlaß ein an sich geringsügiger sein, mag man eine Erörterung über das Maß der Schuld, welche Wieland dier auf sich geladen, in unsern Tagen sehr unerheblich sinden; die Rolle, welche diese Seite der menschlichen Natur in der Dichtung von je her gespielt hat, ist es gewiß nicht, und, näher besehen, ist auch die Stelle, welche Wielands Dichtungen hier einnehmen, nicht ganz unwichtig für die deutsche Sittengeschichte. Wer an den Umständen, die hier in Betracht kommen, Anstoß nimmt, mag diesen Excurs überschlagen.

Buerft ift von Wielands eignem Berhalten in Bezug auf feine schlüpfrigen Gedichte und von ber Aufnahme, bie fle bei ihrer Erscheinung fanden, zu sprechen.

Im Mai 1764 schickte er an Salomon Gesner seinen Endymion (in den spätern Drucken der Romischen Erzähslungen, soweit er darin aufgenommen ist, "Diana und Enschmion" überschrieben) mit einem Briefe, der so anhebt: "Qui semel verecundiae sines transierit, sagt Cicero, eum naviter oportet esse impudentem. Das erste that ich, da ich schon vor einigen Jahren die platonische Partei verslassen habe, das andere thue ich jest, da ich Ihnen ein so antiplatonisches Ding, als mein Endymion ist, schicke.... Daß Sie sich daran ärgern sollten, traue ich Ihnen nicht zu. Wenn ich mich zu schämen habe, so ist es aller der puerilen Extravaganzen, wozu mich die platonische Schwärmerei meiner Jugend verleitet hat. Plinius, der gewiß

ein rechtschaffener Mann war, und bunbert andere feines gleichen haben fich nicht gefcheut, im mannlichen Alter und zu einer Beit, ba fie bie ansehnlichften Burben gu Rom befleibeten, mit folden Spielen fich ju belaffiren." Nachbem er hierauf biefe Gefinnung ber Alten burch Anführung zweier Stellen aus ben Briefen bes Blinius und einer aus Catull, auf welche fich Plinius beruft, belegt bat, fabrt er fort: "3ch haffe alle Gleignerei, und fobalb ich anders bente als ehemals, fo fcheue ich mich auch nicht, Im übrigen hoffe ich, Sie werben, ungees zu fagen. achtet ber Schlüpfrigfeit bes Sujets, im Enbymion gum wenigsten fo viele Retenue und Bescheibenheit finden, als in ber Jo bes Correggio, welche wir einft mit einander Doch auf biefes kommt es mir bei Ihnen bewunderten. Sie find meber ein Stoifer noch Blatonifer, nicht an. weber ein Gleigner noch Enthuftaft, und von Ihnen beforge ich also feine moralischen Bormurfe. Bor bem Bublico will ich mich, wenn es nothig fein follte, felbft berantworten." (Samml. v. L. W. Bb. I. S. 9.). Wirklich muß Gegner über ben Enbymion und noch eines ober mehrere biefer Stude fich beifällig geauffert baben, benn im August schreibt ibm Bieland: "Die Bufriebenheit, mein theurer Freund! Die Gie mir über meine Ergablungen bezeugen, bat mir, ich gestebe es Ihnen aufrichtig, ein unaussprechliches Bergnügen gemacht. Der Beifall eines Gegners ift mir ein ficherer Burge, bag fie Allen gefallen werben, benen ein ehrlicher Nebenbubler von Boccaz, Lafontaine, Arioft und Brior zu gefallen wunfcht; und bas ift freilich (bie Schwermuthigen, bie Tartuffen und bie Mbftiter ausgenommen) ungefähr Allen, welche Gebructes lefen fonnen." (Ausgew. Br. Bb. II. S. 246.).

J

In demfelben Jahre gab Bieland ben Don Splbio und im nachften bie Romifchen Erzählungen beraus. batte langfam bervortreten wollen aus bem Beiligenscheine. mit welchem ihn feine fruberen Berte umgeben batten, und es war boch noch immer ju rafch gefcheben. In jenem Roman bas Marchen vom Pringen Biribinter, in ben Ergablungen aus ber griechischen Gotterwelt bie farte begehrliche Sinnlichkeit, Die behagliche Lufternheit, Die Unanftanbigkeiten - bies murbe icon an fich Bielen mißfallen baben (und wir werben weiter unten boren, wie viel mehr Grund die bamalige Geftalt ber Erzählungen bagu gab als bie gegenwärtige); aus ber Feber bes Berfaffers ber Empfindungen eines Chriften erregte es Staunen und befto größeren Unwillen. Bieland mochte noch fo febr burch jenen Ausspruch bes Plinius und burch bas Catullische

> - castum esse decet pium poetam Ipsum, versiculos nihil necesse est

geschütt zu sein glauben, er, ber auch ben Bers Martials: Lasciva est nobis pagina, vita proba est

auf sich anwenden konnte, denn er war ein mäßiger Mann und von reinen Sitten: es war die Frage, ob seine Leser so dachten wie jene Alten, und Manche glaubten schon nicht mehr an ein solches Bewußtsein seiner eigenen Reinheit. Es verbreiteten sich Gerüchte von einer Lebensweise bes Dichters, die mit der Lüsternheit der Komischen Erzählungen nur zu sehr übereinstimme, von der Art, die man eine epikureische zu nennen psiegt. Diese Klatschereien, die zu seinen Ohren drangen, machten ihn flugig, er glaubte sich gegen seine Freunde und Freundinnen in der Schweiz vertheibigen zu müssen. An die geistreiche Julie Bondeli, ju beren Anbetern er trop ihrer Gafilichfeit einft gebort batte, fcbrieb er (Ausgew. Br. Bb. II. S. 241.): J'ai été autrefois enthousiaste en fait de religion, de métaphysique et de morale ... l'expérience m'a désabusé d'une illusion après l'autre, enfin je me suis trouvé an niveau. . . In ben Beiten feines Blatonismus fei et bigig, jornig, eigenfinnig, gantifch gewesen. Depuis que je suis homme à écrire des Biribinkers et des Endymions. j'ai appris à modérer mes passions. Je vous assure que j'ai toujours porté naturellement jusque dans mes fautes le caractère d'honnêteté, qui est né avec moi .... à ce que me mande mon ami de Zuric, on me donne pour libertin, j'ai nombre de maitresses. Je ne comprends pas comment un homme obligé de vivre de 1200 francs, pourroit être si libertin et entretenir tant de maitresses. Man verurtheile ihn jest, weil er felbft früher Dvib, Lafontaine und abnliche Schriftsteller verbammt babe. Mber - il n'y a rien de plus aisé à voir, que j'avois tort alors en traitant de crimes des jeux d'esprit, des badinages, ou des tableaux des moeurs et des passions \*).

Indeß wandelt ihn doch ein Gefühl von Reue an. Um dieselbe Zeit (Juni 1765) schreibt er an Zimmer-mann (das. S. 261.): "Es freut mich, daß Ihnen die Erzählungen gefallen, höre aber nicht gern, daß sie sogar einem vielzährigen Ehemanne und einem so weisen Manne Unruhe machen. Im vollen Ernst, mein Freund, ich dachte nicht so weit; aber glauben Sie mir, wenn ich gleich kein

<sup>&</sup>quot;) In der gedruckten Sammlung trägt dieser Brief bas Datum des 16. Juli 1764. Aber alle Umftande zeigen, daß hier ein Irthum obwalten und daß er ein Jahr später geseht werden muß.

platonischer Schwärmer mehr bin, so haffe ich boch ben Gebanken, Aergerniß zu geben, und ber Urheber von sittelichen Uebeln zu sein. Eröften Sie mich, wenn Sie konnen, benn ich versichere Ihnen, baß Sie mit diesem einzigen Wort eine ganze Reihe komischer Erzählungen in meinem Kopf zerstört haben."

Die öffentlichen Beurtheilungen waren nicht milder. Der Recenfent in ber Neuen Bibl. d. sch. Wiffensch. Bb. I. S. 300: fagt von den Kom. Erz. zwar, daß sie "einen großen Dichter anzeigen", aber zugleich, daß sie die guten Sitten beleidigen, und der Pflichten und der Heiligkeit des Shebandes spotten (mit welcher letztern Rüge der Rescensent auf die später vom Dichter ganz verworfene Erzählung "Juno und Ganymed" zielte).

Dies Urtheil mar noch lange nicht bas hartefte, und Bieland nicht fo geftablt bagegen, als man nach feinen frühern Meußerungen glauben möchte. In einem Briefe an Gefiner vom Jan. 1767 (Br. berausg. v. 2. 2B. Bb. I. S. 51.) beklagt er fich über "eine fehr impertinente Cenfur ber Rom. Erzählungen" in einem zu Lindau erscheinenden Blatte: "Ich geftehe Ihnen, daß ich nichts weniger als gleichgultig babei fein fann. 3ch bin überzeugt, daß bie Rom. Erzählungen fich (als mahre und fatirifche Gemalbe ber herrschenden Sitten ber großen Welt) aus einem moralischen Gefichtspuntte rechtfertigen laffen; aber ich wünschte, dag die Apologie Jemand anders jum Berfaffer batte als mich. . . . Der Name eines folchen follte burch mich feiner Seele verrathen werben. 3ch gestehe Ihnen, bag diefes Gefeufze und Gebeul über die R. E., welches mir von allen Orten und Enden ber gufommt, meinen Beift und die Flügel meiner Mufe gang barniederschlagt,

ba ich keinen Menschen sehe, der sich die Rühe nehmen mag, den Leuten die Köpfe über diesen Punkt zurecht zu sehen. Ich muß daraus schließen, daß wirklich Niemand ist, oder daß es nur einige Wenige sind, welche günstiger von diesen unglücklichen Erzählungen denken — und sobald ich hiervon überzeugt sein werde, werde ich den Ivis ins Feuer wersen und den Musen auf ewig gute Nacht sagen." So sehr schien er die Zuversicht, mit welcher er sich drei Jahre vorher beim Publicum selbst verantworten wollte, verloren zu haben.

Aber er fand fie balb wieber. Auf einen Brief von Befiner, ber troftend und ermutbigend gelautet haben muß, antwortet er im Marz (S. 56.): "Die Grunde, womit Sie meinen Unmuth über gewiffe Rritifer und Urtheile befanftigen, find allzugut, als bag fie nicht ihre gemiffe Wirtung thun follten; Sie follen mich, fo ber himmel will, nicht mehr in biesem albernen weinerlichen Tone pinfeln boren. 3ch habe nun in Abficht ber Romifchen Erzählungen meinen Ropf aufgefest. . .. Inbeg babe ich bereits angefangen von ber Rritif ber Berliner ju profitiren; und etliche hundert Berfe burchgeftrichen, welche nichts Befferes verbienen [bezieht fich auf eine Recenfton in b. Allg. b. Bibl. Bb. I. St. 2. S. 215., bie ibm lange überfluffige Seiten, Schwaphaftigfeit, eingemifchtes Gemafch vorgeworfen hattel, auch hier und ba Beranderungen gemacht, wodurch, wie ich boffe, bas Gange gewinnen foll. Ueberhaupt ift bas Urtheil bes Baris am wenigsten nach meinem Gefchmade, aber bas gestehe ich Ihnen, daß ich lieber meine gange Autorschaft verloren, als bie übrigen brei nicht geschrieben haben wollte." - Also auch Juno und Ganomed ift ihm noch

werth. Ein Beweis, daß es nicht das Unanständige ist, welches ihn gegen das Urtheil des Paris einnimmt.

So febr ift bie weiche, nachgiebige Stimmung, welche ihn biefe Erzeugniffe feiner Dufe faft ganglich bereuen Er fest feinen Ropf auf, und will ihnen lief, gewichen. vermoge ihres fatirifden Behalts fogar einen moralischen Charafter beilegen. Aber Die Satire fpielt barin eine viel zu untergeordnete Rolle, um fie rechtfertigen gu tonnen, und erflart ihre gange Saltung eben fo wenig, wie bie fruber vorgeschutte Abficht, in folden Arbeiten Erholung zu finden. Als Nebenzwede fonnen ihm das eine wie das andere vorgeschwebt baben; daß fie aber die Saupttriebfeber gewesen, fann er fich felbft nicht eingebilbet ba-Bollfommen im Rlaren barüber mar er fcmerlich, barum gab er fich wol ber Selbsttauschung über eine Stimmung und Luft bin, aus welcher ihm mehr Berbruß erwachsen mar, ale er irgend erwartet hatte.

Die wahre Genefis dieser Gedichte ift in dem ganzen Entwickelungsgange Wielands zu suchen. Schon im AntiDvid zeigt sich die Borstellung, welche durch die meisten Erzeugnisse seiner ganzen Laufbahn hindurchgeht. Die seelische Liebe hat und muß nothwendig haben ihren realen Widerschein in der sinnlichen. Diese Ansicht hatte er aufgegeben in den Tagen seiner christlichen und platonischen Berzudungen; als er aber, aus diesen erwacht, wieder die Erde betrat, sand er sie wieder, und verstärkt durch die Ueberzeugung, daß die Liebe sich sonst mehr oder weniger in leere Schwärmerei verliere. Nun entwickelte sich bie ihn ganz erfüllende Borstellung von der neuen Richstung, die er seiner Poeste zu geben, von dem neuen Leben, welches er ihr einzustößen habe. Feindsselig gegen den

Beift, ber ibn auf faliche Pfabe gelockt, und mit einem gewiffen Trope, ihm recht bas Widerspiel zu halten, begab er fich mit Reigung und Borliebe auf Gebiete, welche biefer Beift am meiften verabscheut und verbammt. find übermuthige Laune, Die Begierbe, fich fcablos gu halten für ben 3mang, ber ihn fo lange abgesperrt hatte bon aller finnlichen Realität, und recht gefliffentlich bie entgegengefeste Seite berauszufehren - Die Erzeugerinnen ber Romischen Erzählungen, aber weber Satire noch Moral. 3bris fann ale eine Erneuerung ber alten Borftellung bom nothwendigen Gleichgewicht ber feelischen und ber finnlichen Liebe betrachtet werden, in den Romischen Er= gablungen ift die erftere gang verschwunden, mas zumeift bem täglichen Berfehr bes Dichters mit fo manchem be= tuhmten und bielgelesenen frangösischen Autor zuzuschrei= ben ift, bem gegenüber er fich fogar noch als mäßig und zurudhaltend betrachten fonnte.

Indes erschienen in kurzen Zwischenraumen Agathon, Ibris (ben bisher nur die Freunde in der Handschrift gestannt hatten, und der nun im Publicum für dieselben Mügen neuen Stoff bot), Musarion, der neue Amadis, der Goldne Spiegel. Wieland war, trop jener Klagen und Berurtheilungen, einer der berühmtesten und beliebetesten Schriftsteller Deutschlands geworden. Sab es unter seinen vielen Anhängern Leute, die an den schlüpfrigen Gedichten und Stellen Anstoß nahmen, so hatten sie ste gleichsam mit in den Kauf genommen, wie sie dies auch in der Folge thaten; er konnte die Sache füglich auf sich beruhen lassen. Nun aber erfolgten jene Angrisse Klopstocks und seiner begeisterten Verehrer, die Verdammungen, welche der Hainbund in so feierlich theatralischen.

)

Formen aussprach. Wieland fühlte sich dadurch besonders verletzt und gekränkt, und allmählich reiste in ihm der Entschluß, nun selbst zu thun, wozu er acht Jahre vorher seine Freunde vergebens aufgesordert hatte — seine Ehre durch eine Vertheibigung zu retten. Im Mercur 1775 erschienen die "Unterredungen zwischen Wieland und dem Pfarrer zu \*\*\*" (Sämmtl. Werke. Bb. XXX. bei Gruber Bb. XXXXIX.). Die nächste Veranlassung haben ohne Zweisel Gedichte von Voß und Hölth im Söttinger Musenalmanach dieses Jahres gegeben \*).

Behova's Wagichal' klang; und nicht würbig war Des eblen Jünglings biefes entnervte Bolt, Das Wielands Buhlgefängen horchet, Daniens Königen Klopftod's Lieb schenkt.

Aber mehr Anlaß zu feiner Berthelbigung' hat Wieland gewiß in andern Berfen in demfelben Jahrgange des Almanachs gefunden, auf die er sich so wenig beziehen konnte, wie der Dichter ihn nennen, so unzweideutig er auch bezeichnet ist. Das Gedicht, "der Wollustfänger" überschrieben (S. 230.), an Boß gerichtet, trägt Höllty's Namen, und ist ein wuthentsbrannter Angriff, voll von den ärgsten Berwünschungen:

- - - - Gimmelan fcreit bas Blut Deiner Opfer, und ruft von Gott Race! Race! von Gott - -

Mabdenfeelen, burch bich verführt, Bimmern gegen bich hin, wimmern und ftarren Fluch! Bebe Thrane ber wachen Reu', Jeber Seufzer und Fluch, welcher bein Lieb verklagt, Birb ein Teufel, und geißelt bich Auf bem Lager ber Angft, bis bu ben Geift verhauchet!

<sup>\*)</sup> Auf Epigramme "des redlichen, die Tugend mit Enthus Kasmus liebenden Boß" nimmt Wieland in den Unterredungen felbst Bezug. Er kann nur die erste Strophe des Gebichts auf Michaelis Tod (S. 209.) im Sinn haben. Sie lautet:

Der Pfarrer, als ein feelensguter bulbfamer Dann nicht übel geschilbert, tommt, um ben Dichter wegen feiner ber Moralität, besonders ber Jugend, gefährlichen Werte gur Rebe zu ftellen, aber fo milbe, fo voll fonftiger bober Berehrung, bag man fieht, Wieland habe fich in ihm abfichtlich einen möglichft leicht zu beschwichtigenden Begner Aber was er in außerft wortreichen Auseinandersehungen erwiedert, ift, auch einem folden gegenüber, gar zu schwach. Un vorwisige Rnaben und glubenbe Junglinge, benen jene Gebichte in bie Banbe fallen fonnten, habe er gar nicht gebacht; auch murbe alle mögliche Behutsamfeit eines Schriftstellers ba nichts helfen, ba an ber Belt, wie fie nun einmal fei, burch ein paar neue fcherzhafte Erzählungen ober erotifche Gemalbe nichts verborben werden konne. Gin Argument also etwa wie: bie Belt ift fo voll Raubthaten, daß auf eine mehr vollbrachte nichts ankommt. Weiter fcutt er bie hiftorifche Treue vor, welche gebiete, die Aspasien und Dangen, ba fie febr liebensmurdige Sunderinnen gewesen, auch mit reigenben Farben zu malen. Als ob man nicht mit reizenben Farben malen fonne, ohne uppige Situationen vorzuführen. Mit biefen Grunden fann ber Pfarrer fich unmöglich gu-Wenn Wieland nichts Triftigeres vorzufriedenftellen. bringen batte, wenn er bie möglichen Forberungen ber Boefte gang aus bem Spiele ließ, und fich auf bem Bebiete ber Moral hielt, fo miberlegt er fich felbft hinreichend, wenn er ben Pfarrer antworten läßt: bie Moralität feiner

In die Sammlungen ber beiben Poeten find biese Gebichte nicht aufgenommen worben, wie gesammelte Gebichte in ber Regel am meiften von ben Studen entleert find, welche bas größte litterarbiftorische Interesse barbieten.

auch die kalteste Phantasse erhipenden Gemalde werde das burch nicht gerettet; ein gewissenhafter Schriftsteller durfe die Damme, welche Religion, Sittenlehre und Gesetze zum Schutze der Keuschheit aufgeführt, nicht untergraben, indem er der Versündigung an ihr durch Verschönerungen und den darüber gebreiteten Grazienschleier den Begriff und das Gesühl des Schändlichen nimmt; er durfe die Anreizungen zu diesen Sünden nicht noch verstärken, indem er alle Kräste der Einbildungskrast, alle Zauber der Poeste ausbietet, um wollüstige Gemälde zu machen. Damit endet die erste Unterredung. Wieland verspricht die Rechtsertigung gegen diesen doppelten Vorwurf in einer zweiten zu versuchen.

In biefer ift nun gwar bon manchen Dingen, bie moglicher Beife bie Ginleitung ju einer folchen Rechtfertigung bilben fonnten, die Rebe, aber die Antwort felbft bleibt Bieland ichulbig. Er läßt biefes zweite Gefprach burch einen Bufall abbrechen, und bat fein brittes gefchrieben, obne Zweifel, weil er verlegen mar, ben Beweis, ben er fich im Anfang ber Arbeit auferlegt hatte, wirklich zu führen. So fann man gwar an biefen Unterrebungen eine gewiffe liebensmurdige Gutmuthigfeit, fich felbft feine Fehler fart vorzuruden, loben; onft find fie aber gang schwach und verfehlt. Wie gang anders hat Bayle, als man ihn mit abnlichen Borwurfen befturmte, fich in feiner Bertheibigung, in bem bem Worterbuch angehängten Discours sur les obscenites, fich aus bem Sanbel gezogen, wie viel treffender seine Anklager widerlegt! Unter neun Rategorien von Obsconitaten, Die er bort aufftellt, übernimmt er freilich nur bie entschiebene Rechtfertigung einer einzigen, und bas ift nicht bie, unter welche Bielanbs

Gedichte fallen. Aber biefer hatte boch eine logischere Behandlung von ihm lernen können, und bamit, bem Pfarrer feinen Sieg wenigstens nicht so leicht zu machen.

Aber mertwurdiger Beife bat er die Uebergeugung. bag er feinen 3wed erreicht hat, bag ber Sieg ihm ge-Bunberdinge weiß er von ber Birfung blieben ift. ber Unterrebungen zu berichten. Als bas zweite Gefprach noch gar nicht gedruckt mar, am 5. August 1775, schreibt er an &. S. Jacobi (beffen Muserl. Briefe, Bd. I. S. 219.): "Wenn mir jemals mein guter Genius etwas eingegeben hat, fo mar es ber Gebanke, biefe Dialogen zu fchreiben: Die Wirfung, Die fie bereits in Deutschland thun, ift er-Alle mittelmäßige Leute - welche Rabl! alle gute ehrliche, wohlmeinende nuchterne Seelen ftromen nun in voller Fluth wieder auf meine Seite. . . 3ch und ber Pfarrer thun Beichen und Bunber, und gehn Rufavions hatten nicht bie Salfte fo viel gethan, hatten im Gegentheil nur Uebel arger gemacht. Meinen Sie, bag einem Biebermanne, ber einen Mercur berausgibt, nichts an ben mittelmäßigen Leuten, an ben Armen am Beifte, an den Unmundigen und Sauglingen gelegen fei?" -Run, mittelmäßig und unmundig genug muffen die Leute gewesen fein, welche von ben Unterredungen befehrt maren. Die Uebrigen - in wie kleiner Bahl auch - muffen ben Glauben, bag jene Gebichte moralifch unhaltbar feien, erft recht gewonnen haben.

Bieland indeß scheint die Sache damit in der That für ganz abgemacht gehalten und sich über jene Vorwürse für immer beruhigt zu haben. Eine Aeußerung darüber vom Jahre 1795 findet sich in K. A. Böttigers Litterarischen Zuständen und Zeitgenossen Bb. I. S. 168.

In diesem Buche ift freilich viel unwierbige Klatscherei und bie berichteten, oft iconungelofen Urtheile, welche bie Beimarer Beroen in Unterrebungen mit bem Berfaffer über einander gefällt haben follen, mochten fcmerlich bolles Bertrauen verbienen; aber ein weit größeres Das, was fie über fich felbft geaugert baben, und barin if manches febr Beachtenswerthe. Der angeführten Stelle sufplge hat Wieland ben Borwurf, ein fchlupfriger Schriftfteller zu fein, abgelebnt, weil in feiner Seele nichts von bem bazu gehörtgen Stoffe fei. Gin alter Mann fei wol bon allem Rigel frei; er habe überall Originale copirt, und fich forgfältig in Acht genommen, ber menschlichen Ratur Bodefuge zu geben, mo fie teine bat. - Dergleiden trägt er ichon in ber zweiten Unterrebung mit bem Bfarrer vor, aber es ftodt bort mit ber rechten Anmen-Auch zwanzig Jahre fpater fonnte Bieland nicht dung. ben Stamm verurtheilen, von bem fich einige, wiewol lange nicht fo uppige Ranten burch feine folgende Laufbahn bindurchgezogen hatten; benn wie er fich auch mit feinem eubamoniftifchen Spftem bin und ber mand; finnliche, wenn gleich febr gebampfte Reigungen fpielten barin eine ju wichtige Rolle, als bag er, als ber von Diefem Syftem immer berührte Dichter, fie hatte aufgeben konnen. In ber Unterrebung mit Bottiger will er fich nun hinter bie ge= ringe Ansicht von der Poeffe als bloger Copistin der Natur fteden, an die er im Grunde felbft nicht glaubt, und bie ben Rern ber Frage gar nicht trifft.

Darum wurden Rechtfertigungen folcher Art, auch wenn fie öffentlich aufgetreten waren, nicht im Stande gewefen fein, die Kritif zu entwaffnen. Genau um diesfelbe Beit, wo Wieland fich über feine finnlichen Gemälbe

in ber ergablten Beife mit fo vieler Selbftzufriebenbeit außerte, rechnete Schiller, in einer gleich naber anguführenben Stelle, fie ju einer Art, über bie er bas Bermerfungsurtheil aussprach. Und biefe Ruge ift noch eine milbe ju nennen gegen fpatere Berbammungen. 3mar Kritifer ber alten Schule aus bem Anfang biefes Jahrhunderts, wie Manfo und Boutermet, baben burch ihr Stillfcweigen über diesen Buntt befundet, bag fie ber Rufe Bielanbs auch ihre freieften Spiele nachsehen. mantiter aber - um ber Rurge megen Diefen fo geläufig geworbenen Ausbrud zu gebrauchen - haben fich mit befonderer Berbigfeit barüber ausgesprochen und bie Litterarhiftorifer unferer Tage — was ihnen felten begegnet - ftimmen ihnen bolltommen bei. Bittere Anflagen ber Unfittlichkeit, Frivolität, verführerischen Lufternheit, Berberblichkeit vieler Gemalbe unfres Dichtere find bei ihnen ju einem Gemeinplate geworben. 3ch mußte nur Ginen auszunehmen, nämlich Bolfgang Mengel, welcher (bie beutsche Litteratur, 2. Aufl. Bb. III. G. 271 fg.) von Bieland fagt, daß er bei aller Leichtfertigfeit boch bas eigentlich Schmutige und bas moralische Gift feiner eben fo genialen ale verderbten frangofifchen Borbilder gu befeitigen gewußt, und weit entfernt, ein reines Befchlecht zu verführen, ein durch die Gallomanie bereits verdorbenes ju Anftand und Magigung, ju einem heitern und geiftreichen, gefelligen Genuß gurudgeführt habe.

Bermoge ber ichon im erften Banbe biefes Buches ausgesprochenen Ueberzeugung, bag ber afthetische Gesichtspuntt ben historischen nicht beherrschen barf, aber ihn

wefentlich ergänzt, werbe ich jest näher einzugehen haben auf die Frage, was der Poesse hier überhaupt gestattet sein kann, und aus welchen Gründen. Die Gegensätze, welche sich in den verschiedenen Bildungsperioden offenbaren, sind Spaltungen der Einheit der Idee. Ohne Rücksicht auf diese würden sich die Erzeugnisse der Cultur einzelner Zeiten und Völker gar nicht mit einander vergleichen lassen.

Ich fnüpfe biefe Betrachtung um so lieber an Sate Schillers an, ba fie mit ber schon erwähnten gegen Wiesland gerichteten Rüge schließen, und in der Geschichte der Beurtheilung bes Dichters eine nicht unwichtige Stelle einnehmen. Sie sinden sich in der berühmten Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung (Werke, Octav-Ausg. 1855. Bb. XII. S. 270. Der Aussatz stand zuerst in den beiden letzten Monatsheften der Horen von 1795.). Ob diese Eintheilung der Poesse auf richtigen Principien beruht, ist eine Frage, auf die hier wenig ankommt.

Nur die Natur, sagt Schiller, kann Freiheiten dieser Art rechtfertigen, sie muffen also Naivetät sein; und nur die schöne Natur kann sie rechtfertigen, sie muffen also Humanität sein. Um uns aber überzeugen zu können, daß sie beides wirklich sind, muffen wir sie von allem Uebrigen, was gleichfalls in der Natur begründet ift, unterstützt und begleitet sehen, und muß in dem Menschen, der sich von der finnlichen Empfindungsweise überraschen läßt, die Menschheit in ihrem ganzen übrigen Umfange wirken. Derselbe Dichter, der uns zu Theilnehmern so niedriger menschlicher Gefühle macht, muß uns auf der andern Seite wieder zu Allem, was groß und schön und erhaben menschlich ist, empor zu tragen wissen. Sein

Product ist gemein, niedrig, ohne alle Ausnahme verwerflich, sobald es kalt und sobald es leer ist: .es ist hingegen schön, ebel und ohne Rucksicht auf alle Einwenbungen einer frostigen Decenz beifallswürdig, sobald es naiv ist und Geist mit Herz verbindet.

Rach biefem Mafftab - fest Schiller bann bingu fommen freilich manche Brobucte unfers anmutbiaften und geiftreichften Dichters, feine Meifterftude fogar nicht ausgenommen, nicht jum Beften weg. Aber er leugne auch nicht, bag bie nämlichen Grunbe, aus welchen er bie verführerischen Gemalbe bes romischen und bes beutich en Ovid, fowie eines Crebillon, Boltaire, Marmontel, Laclos und vieler Andern einer Entschuldigung burchaus für unfabig balte, ibn mit ben Glegien bes romifchen und bes beutich en Propers, ja felbft mit manchem verfcbrieenen Brobuct bes Diberot verfobne; benn jene find nur migig, nur profaifch und luftern, biefe find poetifch, menschlich und naiv. - Darauf macht er in ber Anmerkung eine tiefe Berneigung bor bem "unfterblichen Berfaffer bes Agathon, Oberon u. f. m." und erklart, bag er ihn mit ber Gefellschaft, in ber er ihn nenne, feineswegs verwechfelt haben will, benn feine Schilberungen haben feine materielle Tenbeng. Er icheine nur von bem gang eignen Unglud verfolgt, bag bergleichen Schilberungen burch ben Blan feiner Dichtungen nothwendig gemacht werben. - Aber bies ift fast noch folimmer als ber Vorwurf im Texte. Denn wenn ber Blan wiber bie beffere Ueberzeugung und Ratur eines Dichters läuft, fo muß ber Streit awischen beiben bie poetische Birtung aufheben. Daber konnte bie fcheinbare Ehreurettung in ber Rote ben Stadel, ber im Terte liegt, aus ber Bunbe,

vielleicht gar nicht wieber herausreißen, und fie wane vielleicht gar nicht erfolgt, wenn Goethe nicht über jeme Stelle, die "zwischen ihn und einen alten Freund hineinfällt", ein kleines Bebenken geaußert hatte (Briefw. 2. Ausg. Bb. I. S. 118.).

Jene Sage nun, fie find ohne Zweifel aus ber Tiefe geschöpft und scharsfinnig. Aber fie geben auch zu Zweifeln und besonders zu Ergänzungen Anlas. Wenn man fich so mit ihnen auseinandersest, konnen fie als einzwecknäßiger Ausgangspunkt für eine weitere Betrachtung, bienen.

In feiner Beife beforgt, bag bie ibeale Erftens. Seite bes Lebens nicht ju furz fomme, fpannt Schiller bie Forberungen an bas Gegengewicht finnlicher Schilberungen zu boch. Wenn fie auch mit ber Grundbedingung ber Naivetat nicht in Wiberfpruch fteben, befchranten fe boch bas Gebiet berfelben. Bon wie vielen in ber Boeffe geschilberten Menschen einfacher Art wird fich fagen laffen, bag bie Menfchheit in ihnen in ihrem gangen Umfange wirft? Ranches Gebicht, welches ben finnlichen Trieb menschlich und in vollster Raivetat zeigt (ich will als Beisviel ein ziemlich ftarfes nehmen, die 27fte unter ben 3bollen bes Theofrit, mag fle nun von biefem felbft herrubren ober nicht) - manches Gebicht, fage ich, welches bem erften Theile ber Definition entsprechend bei einem gefunden Sinn gar feinen Unftog findet, murbe jenen Anforderungen gegenüber ber Berurtbeilung taum entgeben fonnen.

3meitens. Bas Schiller bei feinen hohen Forderungen vorschwebte, worin er fle als erfüllt betrachten zu tonnen glaubte, ift die Elegie ber Alten, auf beren nahere

Betrachtung ihn Goethe's romische Elegien geführt hatten. Aber die antike Elegie, welche finnliche Freuden feiert, hat doch nicht mehr die volle Naivetät der Natur, ihr Standpunkt ift, indem sie der Vergänglichkeit der Jugend und des Lebens wegen zum Genuß auffordert, schon ein halb resectirender, und wenn Schiller den Properz in den Vordergrund stellt, um zu zeigen, wie sich an die sinnliche Stimmung auch die höheren und edleren Gefühle anschließen, so gibt er der Naivetät weitere Grenzen, als sein aufgeskellter Gegensaß sie verträgt.

Drittens. Die Empfindungsweise, auf welche Schiller bie Erlaubnig ju finnlichen Schilberungen befchrantt, ift Die naive. In berjenigen, welche er, fie ber naiven gegenüberftellend, die fentimentale nennt, murbe nach feiner Eintheilung bafur bochftens Raum in ber Satire gu finben fein; aber er felbft hat bas fo ungenugend gefunden, bag er bie Befugnig bes Satirifers, bie Sinnlichkeit ins Spiel zu ziehen, gang unermahnt läßt. Angenommen aber, bag bie Grundlage ber gangen Abhandlung eine richtige ift, bag ber fentimentale Dichter zu fuchen bat, was ber naive von felbst befaß; fo muß er Alles, mas biefer befaß, fuchen, und in feiner Beife wiederherftellen burfen. Und es gibt auch eine Gattung ber fentimentalen Dichtung (um bei biefer Bezeichnung zu bleiben), welche biefer Anforberung vollfommen genügt, und bas ift bie humoriftische, ber aber Schiller überhaupt vorbeigegangen ift; benn in bas, mas er Satire nennt, fügt fie fich nur febr unvolltommen. Faßt man ben Begriff bes humors richtig, fo fann man Schiller im Sinne feiner eigenen Claffification folgenbergeftalt ergangen. Die naibe Empfinbung findet in der Befriedigung bes finnlichen Sanges

1 5.34

tein Arges, wurde ibn aber boch nicht mit Borliebe jum Begenftanbe ihrer Schilberungen machen, wenn er nicht mit einem eblen Triebe innerhalb ber Entwidelung ber Sumanitat in genauer Berbinbung ftanbe. Der Sumor. welcher als fentimentale Battung fich bes naiben Stoffes in feiner Beife zu bemachtigen ftrebt, muß zwar ben finnlichen Sang ale ein Gebrechen betrachten; ba er aber alle Bebrechen, weil fie ber menfchlichen Ratur tief eingepflangt find, zugleich versvottet, beflagt und auch mit Bartlichkeit behandelt, wird er auch mit ben Darftellungen ber Sinnlichfeit fo verfahren. Ja, fie bietet fich ihm bagu, wenn er bas gange Reich ber Gemuthebewegungen umfaffen will, mehr von felbft bar, als irgend ein anderer Stoff, ba nirgends fonft bie leibenschaftlichen Aufwallungen beiber Seiten ber menschlichen Ratur fich fo nabe berühren.

Darum scheint ste sich auch für ben humor ganz bessonders zu eignen. In diesem Sinne tadelt Tied (Schriften Bb. IV. S. 112.) auch an dem humoristen Jean Baul, daß er zwar nicht zu keusch, wol aber zu prüde sei. "Ein Autor, sagt er, der so das Gesammte der Menschennatur, das Seltsamste, Wildeste, Tollste in seinen humoristischen Ergießungen aussprechen will, darf in diesen Regionen des Wiges und der Laune kein Fremdling sein, oder aus misverstandner Moral mit der Unzucht und Unssitte auch die Schalkheit verachten wollen."

Biertens. Darum find aber nicht alle sinnlichen Schilderungen entweder ganz ber naiven oder ganz ber humoristischen Art zuzuweisen. Schiller gibt zwar für seine allgemeine Eintheilung ber Poeste in die beiben Gebiete zu, daß man in demfelben Dichter, ja in demfelben Buche häusig beibe vereinigt antrifft, und führt als Beise

1

folgerungen, die fich hier für die historische Betrachtung barbieten, ziehen können, weil burch seine Abhanblung wesentlich die abstracte Scheibung hindurchgeht. Es sinden sich aber nicht nur Bereinigungen oder Berschmelzungen der beiden Empsindungsweisen, und Uebergänge, die meistens auf die allgemeinen Stimmungen der Jeiten, wo sie vorkommen, zuräczusühren sind, sondern auch bewuste Bestrebungen, einer Auffassung, die nicht mehr bestriedigt, einen veränderten Charakter zu geden, ohne daß man darum in ihr Gegentheil hineinkommt. So verhält es sich auch in dem besondern Vall, der uns hier beschäftigt, und manches hieher gehörige Gedicht will sich darum den Kategorien Schillers nicht einfügen.

Es fei, um bies ju beweisen, geftattet, aus ber großen Menge von Werken, in welchen bie finnlichen Triebe mehr ober weniger hervortreten, einige ber bemerkenswertheften auszuheben, um ihre Behandlung bes Gegenftanbes und ihr Berhaltnig zu ben Anforberungen ber Boeffe und recht berftanbener Sittlichfeit, furz zu bezeichnen. was im Allgemeinen mahr ift: bie poetische Runft muß ihre Gefete aus ihrem eigenen Befen ableiten und bat fich ben Forberungen moralischer Gebote als folcher nicht ju unterwerfen, ohne bag fie barum je wird rechtfertigen ober beschönigen wollen, mas ber geiftigen Ratur bes Menschen zuwiderläuft - bies wird bier gang besonders gelten. Es wird biefer gebrangte Berfuch jugleich in Erinnerung bringen, in wie mannigfacher und bebeutenber Art bie Boeffe bies Gebiet von jeber beschritten bat, und bag ber Gefchmad und bas Ergoben baran ber Schen bavor menigftene bie Bage gehalten baben.

Seben wir gnorft auf ben Orient, fo wirb uns bas Dobelieb gleich in die Angen fallen. Es wirb fauns ein Bert in ber gefammten Litteratur geben, über beffen Bebeutung und 3med verfchiebenartigere Deinungen ausgefprochen worden find; um aber zu beurtheilen, wie verballt ober unverhallt bas finnliche Element in ihm auftritt, braucht man auf ben Streit nicht entfernt einzugeben. Ber fic an ber Raivetat bes Gebichte erfreut, wirb am geneigtoften fein, fich ber Unficht angufchließen, zu welcher ber für feine Schonheit und Lieblichkeit hochbegeifterte Gerber ben Weg gezeigt bat, einer Anficht, für welche be Bette einen febr gludlichen gebrangten Ausbrud gefunden hat, wenn er (Lehrb. d. Ginleit. in b. A. T. S. 276.) fagt: bie Liebe ift bier aufgefagt "mit bem glubenben Sinn bes Drients, ohne die vergartelte Schamhaftig. teit ber neuern Beit, aber mit bem fittlichen Geifte bes Und icon fagt Deier (Gefch. d. poet. Sebraismus." Rational - Litter. b. Bebr. G. 241.): "Was es fo einzig aber alle verwandten Dichtungen erhebt, ift bie munberbate harmonie ber leibenschaftlichften Sinnlichteit und ber reinften Sittlichfeit, bie ben unfichtbaren Bulefeblag bes gangen Liebes bilbet." - Will man aber bem Berte einen fo naiven Standpunkt nicht geben, fonbern einen reflectirenbern, etwa mit Sigig (bas Sobe Lieb erfl. G. 4.) annehmen, ber Dichter male bie Tugenb und baneben bie Sinnlichfeit, um bas Licht burch ben Schatten bervorzuheben; ja mit ben Allegorifern, es fei eine Schilberung ber himmlifchen Bartlichkeit, bie nur ihre Ausbrude und Symbole von ber finnlichen entlehne; immer teltt bas finnliche Bilb auf eine Beife berbor, an welcher ber etle Geschmad verfeinerter Beiten Unftog nimmt.

Serber halt ihm bei biefer Gelegenheit eine wohlverbiente und wohlangebrachte Strafpredigt. "Unfchulb, ruft et aus, du heilige Gottesperle, Seuchelei und Schminke, Erdbelfram und gefärbtes Glas von Reuschheitpredigen und Geärgertwerden kann bich weber festhalten noch ere seine, wenn du dahin bist; vielmehr ift jene bein größter Feind, dein falscher Ersay und häßlicher Rebenbuhler." (Lieder der Liebe aus dem Morgenlande S. 128.)

So orientalifch ber Charafter bes Sobenliebes auch ift; biefe Sittlichkeit und Unfchulb in allem finnlichen Berlangen ift bei anberen Orientalen nicht zu finden, am weniaften bei ben Inbern, bei welchen bie glubenbe Ratur ibres Landes nur entweber ein rudfichtelpfes Singeben an fle ober Abtobtung aller Sinnlichfeit gur Folge bat. Gine folche Bingebung zeigt bas fpate Bebicht Gita-Govinba, in welchem, um Borte, bie ich fcon bei einer andern Gelegenheit bavon gebraucht, bier zu wiederholen, "bas febnfüchtige Liebesverlangen mit einer Starte und Gluth ber Farbengebung gefdilbert ift, bie fchwerlich von einem Berte einer anbern Sprache übertroffen finb." follegt zwar aus einigen Stellen auf eine mpftifche Bebeutung bes Gebichts, aber biefe verliert fich gang in ber Trunkenheit und bem Taumel ber Sinnenluft, wie fie bie Ueberfetung von Ruderts Deifterband ben bes Sanffrits Untundigen auf bas Lebhafteste malt. Bon Unschulb ber Ratur lagt fich barin nicht viel fvuren, aber eine poetifche Berfenfung in ben Gegenftand berricht, Die ben fittlichen Migorismus fern balt.

Bei ben Griechen war nichts natürlicher, als baß fich bie Komobie eines für die Berspottung fo geeigneten und ergiebigen Stoffes bemachtigte. Darum ift aber auch die Stimmung, in welcher biefe Anfpielungen vorgebracht werben, keineswegs eine blog naive; es mifcht fich eine an ben humor ftreifende binein, nicht eine eigentlich bus moriftifche, bie aus bem antiten Geifte nicht bervorgeben Immer aber bleibt es eine Mifchung zweier Elefann. mente, welchen, jebem in feiner Beife, Freiheiten geftattet find. Bei bem "ungezognen Liebling ber Grazien" baben wir freilich bas Gefühl, bag er in ber Ausgelaffenheit feines feden Duthwillens jebe Grenze überfcreitet; abet wir muffen bebenten, bag ben Alten auf bem finnlichen Gebiete auch moralisch Manches erlaubt ichien, mas wir verbammen, und bag in ber icon verberbten Beit, in melder Ariftophanes lebte, ber Diffbrauch weit binausging über bas für reinere Beiten Unanftogige. Da burfte bie bumoriftisch svielende Satire nicht gabm fein, wenn fle ihren 3med erreichen und nicht bier allein gurudbleiben wollte in ber carifirenden Darftellung, ber fich in ber alten Romobie alle Lebensverhaltniffe fugen mußten.

Bon ber Liebeselegie ber Alten habe ich schon bemerkt, daß in der Stimmung, die sie zeugt und beherrscht;
etwas Resectirendes ist, was den Eindruck der vollen Naivetät der Natur schwächt. Es ist, als ob für den sinnslichen Hang eine Rechtsertigung gesucht und in der beklagenswerthen Vergänglichkeit der menschlichen Dinge
gefunden wird. Unter den Romern ninmt dei Tibull das
herz an den Liebesverhältnissen den Antheil, um deswillen
Schiller die sinnliche Färbung gestattet; aber die Neigung
zu Schwermuth und Trübsinn, das saft Verschämte im
sinnlichen Verlangen, welche diesen Dichter charakteristrenhätten den Kritiker auch berechtigt, seine Empsindungsweise zur sentimentalen Art zu zählen. Properz hat

nichts von diefer gefählvollen Innigkeit, diefer fak schwätzmerischen Zärtlichkeit. Sein Charakter ift Energie, mannliche Stärke, eine hüllenverschmähende Leidenschaftlichkeit; wogegen Ovid, bei aller sinnlichen Erregtheit, wie mit dem Ausdruck, so mit dem Gegenstande spielt, leichtsertig, tanbeind und flüchtig ist. Aber in der Auffassung der Liebeslust als poetischen Gegenstandes sind doch Broperz und Poid keinesweges so grundverschieden, daß man sie, wie Schiller thut, als Repräsentanten, den einen der erlaubten, den andern der unerlaubten Freiheiten betrachten, und vinander so entgegensehen dürfte wie Goethe und Wieland.

Bas sich im sinkenden Alterthum auch die ernstesten Männer hier erlauben, zeigen die Metamorphosen bes Appuleius; der Hauptzwed des seltsamen, für die Sittengeschichte überaus lehrreichen Romans ist ein satirischer, strafender, es hätte also der Ausmalung wollnstiger Situationen nicht bedurft. Der philosophische Autor verweilt aber dabet mit sichtlichem Behagen.

Mit ganz andern Forderungen an Zucht und Sitte trist bann bas Christenthum auf. Als aber im Mittelalter ber rohen Wüstheit bes Lebens gegenüber sich die ascetische Richtung um so entschiedener ausbildete und vollige Abiödtung des Fleisches verlangte, und als in späteren Jahrhunderten die Puritaner in Thaten und Gestunungen ganz bilderstürmerisch wurden, würde die Kunst, welche in der sichtbaren, lebendigen Realität das Urbild für ihre Gestalten zu suchen hat, ganz haben untergehen müssen, wenn die schone Natur und die Freude an ihrer die Sinne anregenden und zu gesteigerten Gesühlen sortreißenden Erscheinung mit der christlich-religiösen Stimmung in der That im Widerspruch wären. Wortrefflich läst Uechtris

in feinem Afbrecht Bolm einen driftlichen Briefter beim Befchauen eines von Giulio Romano gemalten bacchantiften Aufzuges fagen. "Bir fühlen, bag auch in ben Gaben und Reigen bes irbifden Lebens ein Berechtigtes, Emiges und Gstiliches maltet. Bol tritt uns in biefem Gemalbe bie Luft bes Lebens mit bebentlicher Ausgelaffenbeit entgegen. Doch felbft burch biefen Taumel binburch, ja in bemfelben, macht fich ein boberer Urfprung geltenb. ... Der Runft ift es vergonnt, fich einige Schritte weiter als bas Leben ju magen, ba fie ja nur einen bunten Schein bietet, und zugleich in ber Schonbeit biefes Scheines eine ibr eigenthumliche reinigende Rraft befist. Doch wenn wir uns auch in engen Schranten halten, es genügt gu wiffen, bag wir Gott auch in ber gulle und Luft bes finnlichen Dafeins, bem Safte ber Rebe, bem Jauchgen ber Freude, ben Spielen bes Scherzes fuchen und finden burfen, daß auch biefer Theil ber Schopfung, um mit bem Apoftel zu reben, Die Offenbarung ber Rinder Gottes ermartet."

Die Ritterpoeste wurde dabei auf die harteste Probe gestellt. Ihr Stoff gab einer der in ihr liegenden Richtungen den Anlaß, über die in der bezeichneten Auffassung gezogenen Grenzen hinauszuschweisen. Denn da die Frauen-liebe der innerlich mächtigste Gebel in dieser Poeste ist; so entstand das Stroben, dieser seetlichen Gewalt ihr anschwulichtes Abbild, die Gewalt der Alles beherrschenden Natur gegendberzustellen. In diesem Sinne hat Gottsried von Straßburg in seinem Tristan die Liebe behandelt. Hart genug ist er deswegen angeklagt und gescholten worden, am härtesten wol von Lachmann, der (Auswahl aus den hochdeutschen Dichtern des 13. Jahrh. Burign.

S. VI.) von ihm fagt: "Anderes als Ueppigkeit und Gottesläfterung bieten die Haupttheile seiner weichen, unsittlichen Erzählung nicht dar." Aber der so schwer Berurtheilte hat auch Richter gefunden, die ihn lossprechen, unter ihnen Simrod, als er nach langem Zaudern sich entschloß, den Kampf mit der über Alles zugleich seelenvollen und süßen Sprache des Gedichts zu wagen, um es neudeutsch wiederzugeben. Er führt eine Stelle aus einer seiner früheren Schriften an, in welcher es heißt: "die Liebe kennt in ihrer Einseitigkeit kein anderes Geseh als das eigene, das sie zwingt, sich zu volldringen. Sie überwindet alle hindernisse, welche die Außenwelt ihr entgegengestellt, durchbricht jede Schranke der Sitte, um ihr Ziel zu erreichen, das ihr allein Gültigkeit hat."

In bemfelben Sinne hat sich über die Sage und bas Gebicht Immermann ausgesprochen in den herrlichen Einleitungsstanzen zu seiner Umbichtung Gottfrieds, die leider von dem Schickfal des Borbildes betroffen worden ift.

Billft du von Liebe was verstehen, Mußt du jum Born der Liebe gehen! Bas Liebe heißt und Liebe will Sagt nicht Brophete noch Sibyll'.

Und wenigstens in ber hinsicht verdient Gottfrieb, nicht gescholten zu werden, sondern gepriesen, daß er den Sagenstoff hob und veredelte. Treffend sagt H. Kurt von ihm in der Einleitung zu seiner Uebertragung (S. XI.): "Es liegt sittlich dichterisches Berdienst darin, wenn er eine novellenhaft heruntergekommene Tragodie in den Kreis des rein Menschilchen, in die Sprache echter Minne zuruck übertrug, in jene ewig leuchtenden Farben von "Liebe und

Leid", wovon die welfchen Borbilber teine Ahnung haben, kleibete, und der nur allzu gefügen Beise seiner Zeit eine fittlichere Grundlage, eine innigere Bedeutung gab."

Damit ift Schillers Anforderung, daß Geist mit Gerz verbunden folche Darstellungen erfüllen muffen, vollzogen. Raid dagegen wird man Gottfried, mit welcher Unbefangenbeit er auch die Verletzungen der Pflicht und Treue erzählt, nicht nennen können, weil diese Verletzungen doch vom Dichter nicht anders aufgefaßt sein konnten und nicht anders aufgefaßt waren, wie als innerlich den Untergang der Liebenden mit Nothwendigkeit herbeiführende Handlungen, folglich als Schuld. Darin liegt aber auch wieder ein der mit Geist durchwehten Naturgewalt gegenübersstehendes sittliches Moment.

Boefie und Leben fteben immer in entschiedener Wechfelwirkung. Ein Jahrhundert nach Gottfried mar eine furchtbare Sittenlofigfeit herrschend geworben. Das Sunbenleben ber Bapfte in Avignon, von bem Betrarca in feinen Briefen (Ausg. b. 1601. S. 647.) fagt: "Unzucht, Entführungen, Blutichande, Chebruch find fur Die papftliche Bugellofigfeit nur Spiele" - ift auf ber einen Seite bas bofefte Borbilb, auf ber anbern bie Spipe ber in ber gangen Beit unter Geiftlichen und Laien verbreiteten tiefen Bon Diefer find bie vielen zuchtlofen Berberbniß. -Novellen im Decameron ein litterarisches Abbild, und man barf, um für fie einen geschichtlichen Boben zu gewinnen, nicht erft - wie es geschehen ift - bie verberblichen, alle Bande lofenden Wirfungen bes fcmargen Todes zu Gulfe nehmen. Diefe Wirfungen waren gewiß fehr fchlimm, aber als folche konnen fie nicht von langer Dauer gewesen

fein. Raft in allen folden Studen in bem berühmten Werf foll bie finnliche Luft pifanter werben burch bie verlette ebeliche Treue, burch die Ueberliftung ber von ihren fcamlos lufternen Weibern betrogenen Chemanner. febr biefe Rovellen mit bem Sinne biefer Beit und ganger Sabrbunderte nach ihr übereinstimmen, gebt berbor aus bem ungemeinen Beifalle, ben fie fanben, ben vielen Bearbeitungen ber von ihnen bargebotenen Stoffe, bem Betteifer, fich in ungabligen Erzeugniffen abnlicher Art an biefes Borbild anzuschließen. - Und boch entschließt man Ach febr fcwer, anzunehmen, bag ein fonft fo ernfter, mit fo murbigen Dingen beschäftigter Beift, wie ber bes Boccaccio, an fo vielen lufternen Gefchichten fein arofes Talent verschwendet habe, nur um der Frivolität feiner Beit, felbft bon ihr angeftedt, ju bulbigen, er, ber fich am poetischeften zeigt, mo er bie seelische Liebe tief und finnig Wenn man bedenkt, bag ber Chebruch nicht fdilbert. nur in jenen anstößigen Novellen nicht schimpflich noch ftraflich erscheint, fonbern bag ber Dichter auch in ber Fiammetta, einem Roman vom bochften Schwunge, Die ruhrenden Rlagen bes ungludlich liebenden Beibes nicht bem Gemabl gelten läßt, fonbern einem Bublen, ber fle verlaffen; fo fommt man auf eine Erklarung, bie gwar Die fittliche Reinheit bes Verfaffers nicht rettet, aber ben Ernft feines Sinnes. Es fcheint nämlich, bag in allen biefen vielfältigen Darftellungen ber Berachtung bes Chebandes fich zugleich abspiegelt eine in jener Zeit liegende Richtung und Befinnung, bie Ghe nur als eine außere laftige Feffel ju betrachten, welcher bas Beburfniß, ein innigeres boberes Banb aus freier Reigung ju fnupfen, als ein moblberechtigtes gegenüber tritt. Ran erinnere

97

fich nur, welch ein hochberühmter Beitgenoffe Boccaccto's mit ber Gemahlin eines Andern in einem Liebesverhalfniß ftand, welches, von ihm felbft in Berfen verherrlicht, ber großen Bochachtung, bie er genoß, nicht ben minbeften Gintrag that. Und was noch mehr fagen will, mas nicht ein einzelner Fall, fonbern Sitte ift: bie feierlichen Berbindungen von Rittern und Damen aus bem provençalifoen Bilbungefreife außer und neben ber Gbe murben von Prieftern formlich eingesegnet, und für untrennbar gehalten, wenn Briefter fie nicht wieder aufloften. nur in biefen Berbinbungen, meinte man, konne Liebe befteben, nicht in ber Che, welche fie vielmehr gerabe ausschlösse (Fauriel, Hist. de la poésie provençale T. I. p. 506.). Diefer, in falfcher, gur Entartung geworbener Berfeinerung begrundeten, Geringschapung ber Che entfpricht bie gemeine, rob finnliche, von ber Boccaccio fo viele Valle ju erzählen weiß mit einem Behagen, welches bie Che als Erzeugniß bloger Convenieng eben fo verachtet, wie es von jener lleberfpannung ber Gefühle gefdieht. Dag er es babei barauf anlegt, eine Art von Recht ber Frauen, fich einem Liebhaber bingugeben, ordentlich anertannt zu feben, geht bervor aus ber 7ten Rovelle bes 6ten Tages. Sier wird eine Frau in Brato, che di gran cuore era, sì come generalmente esser soglion quelle, che innamorato son daddovero, mit einem Liebhaber ertabpt, bon ihrem Manne bor Bericht geforbert, um einem bestehenden Gefet zufolge zum Tobe verbammt gu Aber burch eine Bertheidigung, Die jedes nur irgend fittliche Gefühl fcamlos nennen muß, rettet fie nicht nur fich felbit, fonbern bewirft auch eine Abanberung bes Gefeges, nach welcher es funftig nur auf die Beiber

angewandt werden fall, die für Gelb an ihren Mannern Untreue begehen \*).

Diefe Gefinnung, welche ben Chebruch ju einer Befugnig machen wollte, von ber Art etwa, wie fie im alten Sparta bestand, folug freilich keine Wurzeln, aber bie Luft an Darftellungen ber Sinnlichkeit an und für fich blieb groß, und fand in ber großen hinneigung gu ben Unschauungen bes claffischen Alterthums und zu feinem Beibenthum bie fartite Rabrung. Bon Diefer Seite betrachtet waren bie antifen Borbilber machtige Stuben und Forberer jenes Beftrebens, ber afcetifch - driftlichen Richtung bie Berechtigung ber erscheinenben Ratur mit ihren Reigen entgegenzuftellen. Aber schon längst war man nicht bei ber Befampfung ber Abtobtung bes Fleifches fteben geblieben; auch ba, mo mirfliche Sittenverberbniß bie Gemuther nicht angefreffen batte, waren fie bon einer heidnischen Weltbetrachtung erfüllt. Die Gegenftanbe bes Chriftenthums felbft erhielten biefe Farbung. Dicht bloß auf bie Runft ber Rebe blieb bies beschrankt, in ber bilbenben, befonbers in ber Malerei, fant es eine anlacenbe Rein Maler bat biefer Lodung fo nachgegeben, weil fein Talent ibn fo machtig babin führte, wie Correggio. Ohne daß er je in das Gemeine, in das Lufterne verfallt, ift ber finnliche Reig ber erscheinenben Ratur für ihn bas Mittel, alle 3mede ber Runft zu erreichen. Diefer Reis felbft, nicht blog bas babinter lie-

<sup>\*)</sup> Diejenigen, welche über bie Quellen bes Decameron Untersuchungen angestellt haben, namentlich Dunlop und K. B. Schmibt, sagen nichts von biefer. Es könnte ihr wol eine einigermaßen ahnliche mahre Begebenheit zu Grunde ltegen.

gende Geistige, ist für ihn ein großes Bunder, das er verkündigen will, und dadurch allein den Einblick in das Geistige vermitteln. Selbst die hetlige Geschichte weiß er nur darzustellen, wenn er sie eintaucht in alle diese Reize. Es ist eine Erfassung der Sinnenwelt, durch welche Manches auch in den gleichzeitigen und den nachfolgenden Dichtern recht verstanden wird.

Unter biefen italianischen Dichtern treten Die ber romantischen Epopoe, wie man fie genannt hat, in die erfte Reibe. Benn fcon bie Natur ber Gattung Darftellungen finnlicher Liebe begunftigt, war es in jenen Tagen um fo Dag biefe Darftellungen nach ber entfchiebener ber Fall. Eigenthumlichfeit ber Dichter verschiedener Art find, verfteht fich von felbft. Im Arioft find fie ein naturlicher Ausfluß feiner humoriftisch-ironischen Stimmung. Zaffo hatte fie, da feine Tone fo ernft und beilig erklingen follten, gang vermeiben muffen, aber ber Geschmad feiner Lefer und eigene Reigung vermochten ibn, in ben Baubergarten ber Armide mit Behagen zu verweilen. Er glaubt genug gethan zu haben, wenn er biefe Bilber mit einem becentern Schleier bebedt als Arioft, ba ihm aber bie Fronie, bie une mit Ariofte Recheiten ausfohnt, mangelt, werben fie im Grunde anftögiger als bei biefem. Campens läßt im neunten Gefange ber Luffabe feine portugiefifchen Belben fich ber Sinnenluft hingeben, bie ihnen Benus auf bem für fle gefchaffenen Bunbereilanb Jeber ber beiben Dichter hat ben Arioft vor Augen, feiner Darftellung aber feinen eigenthumlichen Beift eingehaucht. In ben Baubergarten ber Armibe geht es traumerifcher ber, auf ber Wenusinfel frifcher, natur-- licher, nather. Darum fann man ben Pinfel bes Camoens auch bier noch einen teuschen nennen; Saffo bestrebt fich fenich zu icheinen, und ift es barum weniger. Gine britte Stufe unter ben Italianern bilbet Marini. In feinem berühmteften Gebicht, bem in planlofer Breite bis zu elf Befängen angeschwellten Abonis, find bie Bemalbe ber Bolluft eben fo wie Alles in ihm Erzeugnig ber Manier, von ber er beberricht ift. Sie follen, wie bie unaufhorlichen Blendwerte ber Bigesipiele, ber Concetti, als ftarte Reizmittel ben Effect verftarten und ben Mangel eines poetischen Rerns verbergen belfen. Gie fennen baber fein Befet als biefe Absicht, bie zuweilen, ungeschickt genug, hinter ein die Luft verbammenbes Wort verftedt wirb. Es ift befannt, bag Darini, wie er unter feinen Landsleuten ben Geschmad verbarb, auch auf beutsche Dichter feiner Beit und ber nachstfolgenden Menschenalter einen ungludlichen Ginfluß übte. Ibre Nachahmung feiner Manier ift um fo unleiblicher, ba ihnen bon bem großen Talent und ber Barme, Die er bei allen feinen Fehlern befigt, nichts zu Theil geworben ift. Und mit bem Bohlgefallen an feiner Manier fcblich fich auch bas an feiner Uevviakeit ein; bie ehrbarften Manner fchrieben in beutfcher Sprache Gebichte voll fcmubiger Zweibeutigkeiten. Nicht gar lange vor Wielands Auftreten flieg bie beutsche Litteratur biefe Unfauberfeiten erft aus, woran ber gebilbeter gewordene Geschmad wenigstens eben fo vielen Untheil hatte, als ber ernftere Sinn, ber mit haller und bem Beifall, ben englische Borbilber fanden, in bie beutsche Boeffe gefommen mar.

In ber englischen Dichtung felbst findet fich' icon lange vorher bas Verhaltniß zwischen ber Macht ber finnlichen Luft und ber sittlichen Scheu vor ihr auf eine so finnige

und fo tief poetische Beise anschaulich gemacht, bag man fagen barf, bie Boefte felbft habe es gethan burch ben Mund ihres größten Lieblings. Dreifig Jahre ebe Marini ben Abonis ericheinen ließ, hatte Shaffpeare fein fleines ergablendes Gedicht biefes Inhalts geschrieben, bas bollfte Gegenbild bes Marinischen. Alles ift bier eingetaucht in echte Boeffe; Alles ift zugleich Begeifterung und Der feinste Runftverftand berricht in ber Befonnenbeit. Anlage und ber Ausführung, ber Sturm ber Leibenschaft ift von Reig, Lieblichfeit, Guge gedampft, immer neue Bariationen bes einfachen Themas fteben ber Phantafte und Redekunft bes Dichters zu Gebot. Der Wit in ben Bergleichungen und ihrer Ausmalung nabert fich zuweilen ber Grenze, wo bie Manier beginnt, bleibt aber immer burch eine febr bestimmte Linie von ihr geschieden. Sochft eigenthumlich ift bie Auffaffung bes finnlichen Glements. Das Feuer ter Begierbe in ber Gottin, Die nicht aufhort, ben fproben Knaben zu bestürmen, wird burch alle Mittel ber Poeffe anfchaulich gemacht; ber Gluth ihrer Gefühle entspricht die Gluth ber Farben, welche ber Poet anwenbet; wir glauben bie liebesfrante, nach Befriedigung burftende Benus, bie nur Gottin ju fein fcheint, um biefe Qualen noch beftiger zu empfinden - wir glauben fie vor Augen zu feben; fo febr ift Alles zugleich bobe Steigerung und Natur. Und fo boch bie Flamme ber Begierbe auch auflobert, wie beiß bas Blut auch focht, bei allem unerschöpflichen Reichthum an überraschenben Bilbern bie Leibenschaft zu malen - wenn man etwa zwei' Stanzen Within this limit etc. und Now is she in the very lists etc. ausnimmt - fein Bild, feine Schilberung, welche bie Sittsamfeit, bie nicht Bruberie geworben ift,

beleidigen. Welches ift nun aber die eigentliche Bebeutung, der tiefere Sinn des Ganzen? Die höchste Schonbeit geht an und in der Sprodigkeit zu Grunde, so zu Grunde, daß ihr Untergang erst alles irdische Liebesleid erzeugt; aber der Rausch und Taumel der Sinnlichkeit, die nur genießen will, vergistet nicht minder die echte Liebe. Das spricht Abonis, wie er sich endlich aus den Umarmungen der Göttin loswindet, um den Eber, der ihm den Tod bringen soll, zu jagen, aus in den schonen Stanzen:

Call it not love, for love to heaven is fled,
Since sweating lust on earth usurp'd his name,
Under whose simple semblance he has fed
Upon fresh beauty, blotting it with blame;
Which the hot tyrant stains, and soon bereaves,
As caterpillars do the tender leaves.

Love comforteth like sunshine after rain,
But lust's effect is tempest after sun;
Love's gentle spring doth always fresh remain:
Lust's winter comes ere summer half be done.
Love surfeits not; lust like a glutton dies:
Love is all truth; lust full of forged lies.

Aber — bies fagt uns zugleich bas Gebicht — wer nicht ben Muth hat, der irdischen Schönheit ganz ins Antlitz zu sehen, sie zu fassen und zu malen, der hat auch nicht das Recht, die Sinnenlust, welche sie besteckt, zu vers dammen. — Der wurde gröblich irren, der diese Aufsassung für eine zufällig diesem Stoff entnommene hielte, die morgen einer andern, aus einem andern Gegenstande abgeleiteten Platz machen könnte, wie ein Dichter bald die bald jene Seite eines Gegenstandes herauskehrt. Nein! Es ist der Sinn, in welchem der Dichter in allen seitbem

geschriebenen Dramen bie Liebe fast und barftellt. In Benns und Abonis hat er eine sittliche Ueberzeugung niedergelegt, zu ber er höchst mahrscheinlich an einem Bendepunkte seines innern Lebens gelangt ift. Um es beiläusig zu sagen: dieses wirft auf Dunkelheiten in den Sonetten Licht, was auszusühren hier nicht der Ort ift.

Bon ber Buhne hielt Shaffpeare's ftrenge Ruse Alles, was wiber wahre Sitte und Zucht läuft, fern \*). Leiber

<sup>\*)</sup> Es macht unfrer auf ihre Sittlichkeit fo fart bochenben Bett wenig Chre, bag fie fur die Jugend eine caftrirte Masgabe bes großen Dichters - ben fogenannten Family-Shakspeare aurechtschneibet. Schwerlich fam bie Erziehungefunft eine beigenbere Satire auf fich felbft fcreiben, ale wenn fie von einigen Derbheiten, freien Scherzen und 3meibeutigfeiten, Befledung ber Ginbilbungefraft und ernftliche Gefahr fur bie auten Sitten fürchtet. Ber einer Bertheibigung Chaffpeare's über biefen Buntt bebarf, lefe mas ber Bfarrer Rietmann in bem fconen Buchlein "Ueber Chaffpeare's religiofe und ethijche Bebeutung" S. 182 fg. gefagt hat. Er führt unter Anberm Rouffeau's Ausspruch an, baß in ben verborbenften ganbern bie Ausbrude am gemablteften und bie Ohren am ftrengften find. -Daffeibe fagt Beffing (in bem im 22ften Theile ber fammtlichen Schriften vom Bruber mitgetheilten Studen aus bem theatralifchen Rachlaß unter ber Rubrit Delicateffe, bei Ladmann Bb. XI. S. 174.): "Eine allzu gartliche Emporung gegen alle Worte und Ginfalle, bie nicht mit ber ftrengften Bucht und Schamhaftigfeit übereinkommen, ift nicht immer ein Beweis eines lautern Bergens und einer reinen Ginbilbungs: traft. Sehr oft find bas verichamtefte Betragen und bie uns guchtigften Gebanten in Giner Berfon. Rur well fie fich biefes au fehr bewußt find, nehmen fie ein befto guchtigeres Meußerliches an. Durch nichts verrathen fich aber bergleiden Leute mehr, als baburd, bag fie fic am meiften burch bie groben plumpen Borte, bie bas Unguchs

bachten viele feiner Nachfolger anders. Die Zuchtlofigfeiten, welche Fletcher sich erlaubt, bezeugen nicht nur ein tief gefunkenes Schicklichkeitsgefühl, sondern auch eine ftark angefressen Moral, was leider für die Purttaner ein Anlas wurde, gegen das Schauspiel überhaupt zu wüsthen. Wit der Wiederherstellung der Buhne unter Karl II. trat auch das Unsittliche wieder hervor, bis die Reaction gegen die Freigeisterei und der Schaden, den sie den sittlichen Grundfägen zu thun schien, auch in der Boeste Anlaß zu einer keuschern und decentern Haltung wurde.

Indeß hatte sich in Frankreich ein so weit verbreitetes Wohlgefallen am Ueppigen und Unzüchtigen eingestellt, daß Lessing in einer 1751 geschriebenen Beurtheilung (Bb. III. S. 204. Lachm.) fragen konnte: "Durch welches Berhängniß geschieht es, daß man fast allen wizigen Kopfen Frankreichs von dieser Seite einen schimpslichen Borwurf zu machen hat? Welcher von ihnen hat nicht etwas geschrieben, dessen er sich vor Tugendhaften schämen muß? Bon dem großen Corneille an dis zu einem Biron haben Alle ihren Wig beschimpst. Es ist ihnen gleich, ob sie die göttlichen harmonien eines Davids wagen, oder ob sie Sinnschriften versertigen, die auch an der Bilbsaule eines Briapus etel sein wurden." Die Stärke dieses letzten Ausdrucks zeigt schon, daß Lessing nicht alle und jede

tige gerabezu ausbruden, beleibiget finden laffen, und fich weit nachfichtiger gegen die folüpfrigften Gebanten zeigen, wenn fie nur in teine unanftößige Borte gefleibet find." hoffentlich zieht hieraus nicht in einem fpatern Sahrhundert Einer beim Anblid eines Familienschaftpeare einen Schlip auf die Befchaffenheit unferer Tage.

Breiheit biefer Art verdammen wollte. Er bachte über ben Bunkt damals schon gerade so, wie in der eben in der Anmerkung angeführten Aeußerung. Jum Beweise diene eine Bemerkung in den 1750 herausgegebenen Beiträgen zur Sistorie und Anfnahme des Theaters über die unkeuschen Stellen im Plautus. "Ich weiß nicht — lautet ste — mit was für einem Recht man die oft erzwungene Bertigkeit bei Anhörung gewisser Worte, bei Erblickung gewisser Gegenstände roh und unwillig zu scheinen, unter die Augenden setzen kann. Die Schamhaftigkeit in diesem Berkande ist oft nichts als die Schminke des Lasters."

Gang anders verhalt es fich mit ben frangofischen Autoren, bon welchen Leffing in jener Stelle fpricht. Auf fie lagt fich anwenden, mas Schleiermacher in ben Bertrauten Briefen über bie Lucinde von manchen Darftellungen ber finnlichen Liebe fagt, bag fie nämlich nichts aus ihr zu machen mußten, als "geiftlofe und unmurbige Libertinage, die fich ruhmt, einen thierischen Trieb etwa bis gur Sobe ber Rochtunft hinauf verfeinert und humanifirt gu baben." Es gab nun unter jenen Schriftftellern folde, welche die Runft in biefer Gattung ber Gourmandife beiläufig und wie ein Rebengeschäft trieben, andere fanden ihren Lebensberuf barin. Bu ben letteren gehört ber fich über jene Runft mit ber meiften Bulle ergiegende jungere Crebillon. Die Brüben, Die er, um im Bilbe ju bleiben, über bie Schuffeln feiner breit ausgesponnenen Befchichten glefit, Unterredungen nämlich zwischen ben auftretenden coquetten und preciofen Weibern und ihren Buhlern, mo die Lufternbeit fich in einem fortgesponnenen Gemebe zweibeutiger Unfpielungen gefällt - biefe Bruben find matt und fabe. Und boch muffen wir leiber gerabe in der Schilberung dieser Situationen Creditlon als den Schriftsteller erkennen, der die bodenlos verderbte vornehme Welt Frankreichs nach dem Leben copirte, und dadurch, wie manche andere Versasser von Momanen und Märchen, die Memoiren als Quellen der Sittengeschichte ergängt. Noch eine Note tiefer stehen Bücher, welche schon gang nahe au die heillosen, ekelhasten Producte grenzen, im welchen Vilder der schaugigsten Art, von der legten Hülle entkleibet, zur Schau gestellt werden, um zur Wolschel zu reizen und zu stacheln. Unter den modernen Völstern hat keines so viele Schriften dieser Art hervorgebracht als das französsische

Bon biefen Erzeugniffen außerfter Schanbe haben wir uns jum Schluffe biefer lleberficht noch einmal jur wirtlichen Litteratur zu wenden, um in ber englischen in Bielands Jugendzeit ben humor in ber Behandlung bes finnlichen Glements burch einen geniglen Schriftfteller erft in feine mahren Rechte eingefest zu feben. Auch bas Redfte. und Ausgelaffenfte, mas Sterne bier magt, lagt fich burch ben Standpunkt, bon bem aus er Welt und Menfchen betrachtet, rechtfertigen. Wenn er als ein ben Ommor auf feine mabre Bobe bringender Schriftfteller feine Berfonen burch biefen Trieb in fomifche Lagen bringt, fann er ben Contraft gwiften ber bobern Ratur bes Menfchen und bes Thierifchen in ihm nur unendlich belachenswerth finben. Dentt er fich, daß ber Lefer beswegen einmal eine ernfte Frage an ihn richtet; mas fann er ba antworten, ale bag biefer Contraft - ber gwar übermun. ben, aber nicht vernichtet werben fann - ernft angeseben gu einem bedauernsmerthen Rathfel wird? Darum ift es gewiß fein bloger Bufall, wenn bies gerade im Schlugcapitel bes Tristram Chanby her Betrachtung bes Lesers name gerückt wird, indem es bort von der Erzeugung des Menschen heißt: I think and do maintain it to be a pity that it should be done by means of a passion which bends down the faculties and turns all the wisdom, contemplations and operations of the soul backwards; a passion which couples and equals wise men with sools, and makes us come out of our caverns and hiding-places mere like satyrs and four-sooted beasts than men.

Und nun, da Theorie und Geschichte ber Boefie uns ben Magstab an bie hand gegeben haben, werben wir zu einem ausreichenben Urtheil über Wielands Berhaften gelangen.

Juerst wird man jest, meine ich, zugeben mussen, daß Schillers Anklage eine viel zu allgemeine ist, um eine treffende sein zu können. Sein Verwerfungsurtheil kann sich nach den von ihm aufgestellten Grundsäsen nur darauf gründen, daß Wielands Gemälde-unter die Kategorie der kalten und leeren fallen, die das Herz ausschließen. Nun hat aber Wieland wenigstens die entschledene Absicht ge-habt, den sinnlichen Trieb durch das hineinspielen des herzens zu retten und zu adeln. Der Kritiker hat dies Streben ohne Zweifel für ein ganz mißlungenes gehalten. Aber das Wie und Warum dieses Mißlingens hätte er durch eine näher eingestende Vergleichung mit der Poeste, die er billigt, zu erhärten gehabt.

Ergangt wird Schillers Rritit, wenn auch nicht in feinem Sinne, einigermaßen burch Schleiermacher in ben Bertrauten Briefen über Lucinde (Bhilof. Schriften Bb. I. Es wirft biefer Bieland bort querft vor, 6. 478 fg.). er gebe barauf aus, die Luft, die erfte finnliche Empfinbung, ju beschreiben, bie boch gar nichts Darftellbares fei. Damit verwandele er fich aus einem Dichter in einen Redner, ber unmittelbar Gemutbebewegungen bervorbringen will, bamit ibm ber Lefer von innen berausbelfe. - Dies ift eine gang richtige, tief gebenbe Bemerkung. Bieland nicht bloß als Maler ber Sinnlichfeit, fonbern als Dichter überhaupt. Unrecht thut Schleiermacher ibm aber burch eine zweite Ausstellung, in welcher er ihn fogar noch unter Crebillon und andere Schriftfteller biefer "Diefe Leute, fagt er, ignoriren ben geiftigen Beftandtheil ber Liebe ganglich; Wielands Subjecte find faft niemals rein finnlich, fle muffen fich wenigstens immer etwas einbilden von anderen Gefühlen, und fein befter Spaß ift, fie barüber auszulachen." - Daß fie fich aber folche Gefühle blog einbilden, ift für einen guten Theil ber Wielandschen Berfonen eine bloge Voraussetung bes Rritifers, an welcher ber Dichter, feiner Absicht nach wenigftens, unschuldig ift, und ba, mo er Leute über ihre Befühle auslacht, lacht er nicht, weil fie fie haben, fondern weil fie unklar barüber find. Und lacht er fie benn nicht auch aus, wenn fie in die Stricke ber Sinnlichkeit fallen? 3ch meine, sogar noch ftarker. Die Frage mare also nur bie, ob bas Lachen bier und bort ein recht grundliches ift, mit anderen Worten, ob Wieland bas Berhaltnig auf eine großartig bumoriftifche Beife aufgefaßt bat. nun allerdings nicht ber Fall. Es verhinderten ihn baran ber lehrhafte Ernft, mit welchem er ben Bunft vom Ausreichen menschlicher Tugend als ein Glied in seinem moralischen Lehrgebaube behandelt, und seine Schwankungen barüber. Damit bleibt aber die Frage nicht mehr bie nach ber Zuläffigkeit seiner finnlichen Schilberungen, sonbern ift auf ein ganz anderes Gebiet übergegangen, wo wir ihr noch öfters begeguen werben.

Ich komme zum Ergebniß, welches nicht für alle berartigen Producte unseres Dichters daffelbe sein kann, benn auch hier herrscht bei ihm, wie in manchen anderen Stüden, so viele Ungleichheit, daß man immer in Gefahr ift, im Loben ober im Schelten zu weit zu gehen, wenn man für Alles denselben Maßstab hat.

Naive Auffaffung darf man hier so wenig als auf irgend einem andern Gebiet von ihm erwarten; in der humoristischen aber ist ihm Einiges gelungen, was den Anforderungen an diese Empsindungsweise vollsommen entspricht, vor Allem das dem Don Sylvio eingeschaltete Marchen "Brinz Biribinker". In der Stilart hat er sich zwar an Credillon gehalten, aber er übertrifft den Meister bei weitem. Bei allen Frivolitäten, welche diese Feengeschichte enthält, überwiegt echter Humor so, daß es zu einer wirklichen Verletzung des sittlichen Geschiss nicht kommen kann. Mit der Schwäche des Prinzen, die keiner an ihn herantretenden Verlockung widersteht, kann man es in dem tollen Treiben der maßlos spielenden Phantasse unmöglich ernst nehmen.

Auch in bem Ibris, wo bem Dichter Ariost als Muster vorleuchtete, kann man sich mit ben üppigen Schilberungen aussohnen, weil in bem Wunder- und Zauberlanbe, in welchem bas Gebicht spielt, die finnliche Natur in jeder

Richtung stärker, reizbarer, entzündbarer auftreten darf, als in der engbegränzten Birklichkeit. Indeß tritt die lehrhafte Absicht, welche der Boet hier verfolgt, zu restectirend auf, als daß man diese Gemälde mit derselben Unbefangenheit betrachten könnte, wie im Biribinker, zumalste ausgeführter sind. Demselben Tadel unterliegen auch die stinnlichen Gemälde im Neuen Amadis. Doch gereicht ihnen der humoristische Zweck dieses Gedichts zur Entschuldigung.

Aber bie Romischen Erzählungen find unter feinem Befichtspunkte zu retten. Sie find, wie oben bemerft ift, von Bieland in ber Absicht geschrieben, seiner alten Rithtung einen entschiedenen Abschiedsbrief auszustellen, und ben Berurtheilern finnlicher Empfindungen einen recht berben Boffen zu fpielen, und bies hat ihm alle Befonnenbeit und alle Saltung geraubt. Die wollufligen Bilber und Anfpielungen find ichon ichlimm genug, aber an fich nicht einmal fo fchlimm, wie ber Digbrauch bes Stoffs. Rag die Quelle ber jahllofen Liebesabenteuer ber griechtfchen Gotter und Gottinnen in ber Anschauung von Kraften ber Ratur, beren Versonificationen fie maren, ju fuchen fein, ober in rein perfonlichen Begiebungen; in jedem Salle muffen fle in ihrem Urfprung ale naive Auffaffungen ber naturlichen Triebe betrachtet werben. Spater tommen Schaltheit, Sumor, Barobie, und flopfen an, aber leife; erft beim völligen Rall bes Glaubens an bie Wirklichfeit ber Olympier tritt bie volle Verspottung ein, wie wir fie im Lucian in großer Fulle finben. An Lucian will Bie= land fich anschließen, aber feine grobe Berfunbigung an ben Mithen bat ber Grieche nicht auf feinem Gewiffen. Bei Wieland wirb ber finnliche Trieb zu lufternem Rigel,

ber Berfeinerung sein soll, aber eine arge Bergröberung ift, von ber ein gesunder Sinn sich mit Widerwillen abawendet. Mit welcher berechneten Absichtlichkeit Wieland hier die Farben stark austrägt, und wie er dadurch den Stoff und die Boesie verdirbt, zeigt der Jusay zum Urtheik des Baris am Schlusse des Gedichts. Mit dem zugesagten Besty der Selena ist Paris nicht zusrieden, Benus mußsch zur Gewährung der letzten Gunst entschließen, wennt sie den Apfel haben will. Und mit dieser Ersindung, weiche Baris zu einem verderbten Bustling und Benus zu einer gefälligen Schönen von gewöhnlichem Schlage macht, und welche den Sinn der Fabel ganz aushebt, weiß Wieland sich so viel, daß er schon in den einleitenden Versen darauf hinweist:

Freund Lucian, ber Spotter, fagt uns zwar Bon biefem Umftand nichts; boch war' er auch nicht wahr, So macht er boch bem Big bes Richters Ehre.

Aber wahrlich nicht bem Gefühl des Erfinders! Wie viel besser hatte Wieland gethan, von seinem Lucian zu lernen, daß auch die Parodie nicht über gewisse Grenzen hinausgehen durse, wenn sie nicht geschmacklos werden und sich selbst zerstören soll \*).

<sup>&</sup>quot;) Es tft, als ob Bieland einen reuigen Rudblid auf bie Stomifchen Erzählungen werfe, wenn er in ber Borrebe zu den Göttergefprachen im 2ten Bbe. seines verbeutschten Lucian es biesem zur Ehre rechnet, daß er "bei so vielen Versuchungen zum Muthwillen, seinen Wit und seine Einbildungskraft ziem- lich scharf im Bügel gehalten hat, daß er seinen Göttern nie Unrecht thut, ihnen nichts nachsagt, was er nicht mit guten Brugniffen aus ihren Geschichtschreibern ober aus den von ihnen selbst begeisterten Sangern hatte belegen konnen." Bon Allem,

÷

Das ware ziemlich der ärgste Fleden in den Komischen Erzählungen, wenn sie immer die Gestalt gehabt hatten, in der sie jeht in den gesammelten Werken gelesen werden. Aber in der ersten Ausgabe von 1765 und in der zweiten von 1768 sieht es beträchtlich schlimmer aus. Die Erzählung "Diana und Endymion" oder wie sie damals hieß "Endymion" endete dort nicht mit der Hinweisung auf bas, was Benia in Blato's Gastmahl thut. Sie enthielt 76 Berse mehr, in welchen Diana zu einer gemeinen Lukdirne herabsintt. Ein Faun hat sie in Endymions Armen beschlichen, und verlangt als Breis für setn Schweigen das Aeußerste.

Bas foll fie thun? hier ift bie Antwort fchwer.
Dem größern zu enigeh'n ein kleiner's Uebel leiben?
Um bofen Ruf und Aergerniß zu meiben,
Erlaubt Caramuel wol mehr.

Noch viel weiter hatte sich Wieland von der Begter mit recht grellen und dick aufgetragenen Farben zu malen in der nacher ganz gestrichenen Erzählung "Juno und Ganymed" fortreißen lassen. Er selbst verurtheilte sie später so, daß er in der oben angesührten Unterredung mit Bötticher von ihr sagt, sie habe "teuslische Caricatur und Bordellcharakter". Die Ausdrücke waren vielleicht nicht buchstäblich so, aber start genug mögen sie gewesen sein, und nicht mit Unrecht. Ja, was dieses Product dessonders widerwärtig macht, ist darin nicht einmal angebeutet. Es sind unaufhörliche heillose Anspielungen auf die Knabenliebe, die im Munde eines modernen, und zu-

was Wieland hier lobt, ihat er in ben Komischen Erzählungen bas Gegentheil gethan.

mal eines beutschen Dichters Etel erregen und Entruftung. Jupiter überrascht bie Gemahlin mit bem Liebling, und bas Ganze schließt ungefähr wie eine ber verrufensten, bas Gefühl vielleicht am meisten verlegenden Novellen bes Boccaccio \*).

Der oben ermabnte Recenfent ber Romifchen Ergablungen in ber Neuen Bibliothet ber iconen Biffenschaften gieht eine abstracte, gang falfche Grenze gwifchen bem Erlaubten und Unerlaubten, indem er jenem bas zuweift, mas im natürlichen Auftande- ohne Berbrechen gefchehen Das beißt: alle Lufternheit und Ueppigfeit ift erlaubt, wenn bie Beiligkeit bes Chebanbes geschont ift. Danach findet er mit Beziehung auf Juno und Ganbmed Bieland weit unmoralischer als Roft. Das Urtheil batte vielmehr fo fallen muffen, bag Wieland raffinirtere Berberbtbeit ichilbert, aber nie fabig gewesen mare, Sinn und Geschmad bes Lesers burch eine fo plump = zotenhafte Beschichte zu beleidigen, wie Roft im "Beifigneft" gethan bat. Wenn aber berfelbe Recenfent von Juno und Gany= med fagt, bas Gebicht überschreite fo alle Grengen ber Sittlichkeit, dag es faum einem heidnischen Dichter zu vergeben fein murbe, fo brudt er bamit bie Empfindung aus, bie man bei allen Beffern feiner Beitgenoffen wol vorausfegen barf.

So wenig ber Ausleger ber Alten fich bes Gefcafts, Obsconitaten zu erklaren, entschlägt - und fehr ehrbare

<sup>\*)</sup> Giorn. V. Nov. A. Und biefer empörende, verbedt ans gebeutete, aber nur zu beutliche Schluß gehört bem Italianer an. In den Metamorphosen des Appuleius, aus beren 9tem Buche die Erzählung genommen ift (Vol. I. p. 207. Bip.), schließt fie schlimm genug, aber lange nicht so schlimm.

haben sich ihm unterzogen —, so wenig kann der Litterarhistoriker die Berührung mit solchen Unsauberkeiten scheuen, wenn badurch Licht auf litterarische Zustände fällt. Und dies ist hier der Fall. In einer Zeit, wo, troß Klopftock und seiner Schule Gegenwirkung, die Gebildeten durch tägliche Lectüre der Franzosen an schlüpfrige Boesien nur zu gewöhnt waren, würden die Komischen Swählungen nimmermehr so viel Aussehn gemacht und so viele Mißbilligung ersahren haben, wenn sie nur das enthalten hätten, was jest die habhaften Ausgaben darbieten, obschon sie auch in dieser Gestalt ühren Charakter nicht verläugnen.

Dag Bieland, feitbem er jene miflungene Bertheibi= gung in ben Unterrebungen mit bem Pfarrer für nöthig gehalten batte, fich ungleich weniger frivol zeigt, ift fcon oben bemerkt. Auch bas verbient bervorgehoben zu merben, bag bie Schen, bie Linie bes Anftandigen ju überfchreiten, ihn fogar in feinen Ueberfetungen ber Alten man fann fagen übermäßig ichuchtern gemacht bat. ber Uebertragung ber Satiren bes Borag, bie 1786 erfchien, läßt er bie größere Balfte ber zweiten Satire bes erften Buches weg, und entschulbigt bies mit ber "Rudficht auf Das, mas ein Schriftsteller unferer Beiten ber Chrbarfeit und Anftanbigkeit schulbig ift." unsere Sitten noch unfere Ohren, fagt er, murben biefen Grad von altrömischer Freiheit und bie etwas chnische Laune, welcher Borag bier ben Bugel Schiefen laft, ertragen konnen; wiewol ich verfichert bin, bag niemand an Macens Tafel fag, bem ber Wig und humour in biefem gangen Stud eine Schamrothe abgejagt hatte." - Und hat boch Bog, berfelbe Bog, welcher Wieland wegen ber

Bebichte ber fechziger Jahre fo gurnte, geglaubt, bag unfere Sitten und unfere Ohren bie Boragifche Freiheit gar wol ertragen fonnten. Er bat jene Satire gang, nur mit Ausnahme von ein paar Ausbruden, vollkommen treu überfest, und Andere find ibm barin nachgefolat. nun Wieland und Bog etwa die Rollen getauscht? Reinesmeges. Bas Jener gestattet und Diefen früher aufbringt, ift bie verschleierte Lufternheit; was Diefer für unbedentlich halt, und Jener angftlich vermeibet, ift ber unummunbene Ausbrud bes Raturlichen und feiner Triebe. Daß Bieland indeg boch recht aut fühlte, welche Art bie richtige fei, geht aus einer mertwurdigen Mittheilung Bottigere gum 3. 1799 berbor (Litt. Buft. Bb. I. S. 238.). - Es außert bier Goethe gegen Wieland, bie urfprungliche vis comica liege in ben Obsconitäten und Anspielungen auf Geschlechtsverhaltniffe, und fonne von ber: Romodie gar nicht entfernt gebacht werben. Darin ftimmt Wieland vollfommen ein. "Darum, fagt er, haben wir eigentlich aar fein Luftspiel mehr, und es ift auch mabr, baß felbit ber ftrengfte, ernfthaftefte Dann, fobald er es unbemertt thun barf, bei einem gludlichen Ginfall aus biefer Fundgrude bes Wiges, ber ben Bettler wie ben Ronig beluftigt, feine Stirn entrungelt, und bag biefem Universalmittel aus Demofrits Apotheke eigentlich kein Sterblicher wiberfteben fann." 3ch mochte nicht bezweifeln, bag biefe Ausspruche im Gangen treu wiebergegeben find. Und wenn man bas Uebermäßige und Ausschließliche, welches bertrauliche Meußerungen fo oft enthalten, ahrechnet, laufen fie auf die oben ermabnte erstaunliche Angiehungefraft, welche biefes Gebiet auf ben humor ausubt, binaus. Wie nun aber Goethe von ber Freiheit,

bie er nach ber oben angeführten Aeußerung in Anspruch nimmt, in der Ausfüllung des Faust Sebrauch macht, ist Wieland empört \*). Ob er Recht hat, diesen Chnismus, diese Aristophanischen Derbheiten in unsern Tagen für unerträglich zu halten — barauf kommt es hier nicht an. Aber das war sein früherer, und selbst damals noch nicht überwundener Irrthum, daß das sinnliche Element — besien Gebrauch in der Boesie er für unentbehrlich hielt — bei ihm die Gestalt annahm eines steten Liebäugelns mit dem Begehrten als einem Verbotenen, wodurch er das Mark der Sittlichkeit verlegend berührte. Und da der Verstand daran noch mehr Antheil hatte als die Phantasse, wurde das Uebel um so größer.

Bare ihm bieses nicht begegnet, hatte er die Sinnlichkeit rein als solche in ihrer Berechtigung hingestellt, wurde man dies bei einem Schriftsteller, dessen Sittenlehre eine eudämonistische ift, vollkommen consequent sinben, ja als einen nothwendigen Bestandtheil seiner Poeste anzuerkennen haben. Bon der Seite eines solchen Busammenhangs mit den moralischen Ueberzeugungen des

<sup>\*)</sup> Als 1808 ber erste Theil des Faust vollständig erschiernen war, schrieb er an den Freiherrn von Reter in Wien: "Ich bin begierig zu wissen, welche Sensation dieses excentrische Geniewerf zu Wien macht, und besonders wie Ihnen die Walpurgisnacht auf dem Blocksberge gefallen wird, worin unser Musaget mit dem Breühmten Höllen-Breugel an diabolischer Schöpfungskraft, und mit Aristophanes an pöbelhafter Unsstätherei um den Preis zu ringen scheint. . . Man muß gestehen, daß wir in unsern Tagen Dinge erleben, wovon vor 25 Jahren noch kein Mensch sich nur die Möglichkeit hatte träumen lassen. Vous voyez qu'à présent il n'y a qu'à oser pour réussir." (Samml. v. L. W. Bb. II. S. 81.)

Dichters betrachtet Goethe seine Neigung zu biesen Darftellungen, wenn er (Rebe zum Anbenken Wielands Bb. XXVII. S. 423.) seine Sinnlichkeit eine "fittliche" nennt.

## 3. Bieland im Rampfe gegen Enthufiasmus und Schwarmerei.

(Bu G. 13.)

Wieland hatte eine äußerst reizbare und bewegliche Ratur, er wandte sich rasch von Einem zum Andern, er gab sich leicht Eindrücken, die von außen kamen, hin. Im Charakter und Ton seiner Werke sind solche Auregungen sehr bemerkbar, und zum Theil sind aus ihnen auch die Schwankungen in seiner Moralphilosophie, die sich durch sein Leben hinziehen, zu erklären. Dabei blieb, wie oben im Texte schon bemerkt ist, ihre allgemeine Grundlage seit dem Ende der zwanziger Jahre seines Lebens dieselbe; sie bildete den sesten Kern seines geistigen Daseins. Darauf zielt Goethe, wenn er zu Eckermann (Th. I. S. 344.) sagt: "er war einem Rohre ähnlich, das der Wind der Reinungen hin und her bewegt, was aber auf seinem Würzelchen immer sest bleibt" \*). Rlopstock, ungleich

<sup>\*)</sup> Roch weiter in der Bertheibigung biefer Meinungsbeweglichfeit war Goethe in der Denfrede gegangen, wo es heißt (a. a. D. S. 439.): "Gar viele Menschen sind noch jetzt an ihm irre, weil sie sich vorstellen, der Bielseitige muffe gleich= gültig, und der Bewegliche wankslmuthig sein. Man bedenkt nicht, daß der Charakter sich nur durchaus aufs Praktische beziehe. Nur in dem, was der Mensch thut, was er zu thun sortsährt, worauf er beharrt, darin zeigt er Charakter, und in diesem Sinn hat es keinen festern, sich selbst immer gleichern Rann gegeben als Bieland. Benn er sich der Rannigsaltig-

sefter und consequenter, rubend auf ber einmal gefaßten Meinung, ift eben barum auch ftarr, beschränkt und abstoßend; Wieland ift in seiner leichten Beweglichkeit liebenswurdig, wie er es im Leben überhaupt war.

An feinen Schwankungen hatte großen Untheil ein Rampf in feinem Innern, ber zwischen Berftanb und Berg. Die Großheit und ber Geiftesschwung, welcher Beibes berfchmelzt, aus bem Menfchen als Erzeuger feiner Werte und ale Bollbringer feiner Thaten ein und baffelbe Gange macht, fehlten ihm. Go neigte er fich benn bei Enticheis bungen, die er zu treffen hatte, balb bem reflectirenben Berftanbe, balb einer einzelnen Gemutherichtung gu. Die Ueberlegungen bes Verftandes mifchten fich in die Angelegenheiten bes Bergens. Die Geschichte feiner früheren Liebesneigungen und feiner Freundschaften tragen bavon die Spuren. Er schließt leicht Berbindungen, und scheint gang befriedigt, ja entzudt; aber bei irgent einem Unlag brauf't er heftig auf und lof't bas Band wieber. Der Berftand tröftet ibn, er findet, bag er fich getäuscht, bie Bedeutung ber Liebe ober Freundschaft überschatt habe. Dft aber zeigen fich fpater Spuren, bag bas Intereffe boch ein tieferes mar, als er felbft geglaubt ober fich überrebet hatte. Es fpiegelt fich bies ab in ben Belben feiner Romane; es barf zu ihrem Berftandnig nicht überfeben merben.

keit feiner Empfindungen, der Beweglichkeit feiner Gebanken aberließ, keinem einzelnen Eindruck Gerrichaft über fich erlauben wollte, so zeigte er eben badurch die Festigkeit und Sicherheit seines Sinnes. Der geistreiche Mann spielte gern mit seinen Meinungen, aber, ich tann alle Mitlebenden als Zeugen aufpfordern, niemals mit seinen Gesinnungen."

Anch sein Krieg gegen Schwärmerei und was er so wennt, der sich saft durch alle seine Schristen Pindurchizieht, gehört theilweise zu diesen innern Kämpsen. Ensthusiasmus und Schwärmerei betrachtet er, seitdem ihm seine Jugend als eine Zeit fortwährender Irrung erscheint, als seine gefährlichsten, weil verführerischsten Feinde. Es scheint, es sei ein Feind, der nur draußen stoht, er ist aber auch in ihm. Bon dem Gesühle, daß es so sei, leitet Goethe es sogar ab, daß man ihm die Tendenzen seiner Werte vergab. "Man verzieh, sagt er, dem Autor, wenn er das, was man für wahr und ehrwürdig hielt, mit Spott versolgte, um so eher, als er dadurch zu erzennen gab, daß es ihm selbst immersort zu schassen mache." (Werke Bb. XXI. S. 68.).

Um die Beit, mo er jenen Rampf begann und gefunden ju haben glaubte, bag Berfvottung bie wirtfamfte Baffe fei, beren man fich barin bebienen fonne, fchreibt er an Beffner (Mob. 1763. Samml. v. L. Bb. I. S. 6.): "Je mehr ich ben Menfchen und bie Menfchen in allerlei Befichtspunkten und Umftanden aus ber Geschichte und meiner eigenen Erfahrung fennen lerne, je mehr werbe ich in bem Gebanten unterhalten, bag bie Reime vom Aberglauben und Enthuffasmus, wovon jener ben pobelhaften und thierischen, und biefer ben edlern und beffern Theil bes menschlichen Geschlechts charafterifirt, burch bie albernen Einbildungen, bie abenteuerlichen und übertriebenen Leibenschaften, Die fonberliche Art zu benten und Die ausichweifenden Entwurfe und Sandlungen, die ber lettere berborbringt, und burch bie leichtglaubige Ginfalt, bie Borurtheile, den Eigenfinn und die Brutalität, Die eine Frucht bes erftern find, von jeber und noch immer einen

gewaltigen degat im Gebiete der gefunden Vernunft und im gesellschaftlichen Leben gemacht haben. Schwärmerei und Aberglauben erstrecken ihren Einstluß auf alle Zweige des menschlichen Lebens; beide sind dem Menschen natürlich.... Allein es ist doch allezeit für sehr nothig und heilsam geachtet worden, über jene Triebseder der großen Leidenschaften, und über diese plumpe vis inertiae der menschlichen Natur sich lustig zu machen. Der Scherz und die Ironie sind nebst dem ordentlichen Gebrauch der fünf Sinne immer für das beste Mittel gegen die Aussschreitungen von beiden angesehen worden, und in dieset Intention ist Don Splvio geschrieben."

Diefe Stelle enthalt ein mertwurdiges Beugnig über bas Bewußtsein, mit welchem er feinen nunmehrigen Weg mablt und verfolgt, jugleich aber eine ftille Bertheibigung für etwanige Refte ber verurtheilten Stimmung in ihm. Schwärmerische Begeisterung entsprach einem Ton in feinem vielbefaiteten Innern, ber von Beit zu Beit immer wieder burchklang, wenn auch fchwach und nicht rein geftimmt. Der überlegende Berffand, ber fich in bem Rampfe geltend machte, übertonte ben Laut. Burbe biefer bin und wieder horbarer, fo glaubte ber Dichter, es entschulbigen zu muffen. — Buweilen bricht die Abneigung, ober ber Borfat, fich barin zu befestigen, auch ftarter burch. In einem Briefe an Sophie La Roche (ohne Datum, wahrfcheinlich von 1768, bei horn S. 84.) fcbreibt et: "Tout ce qui a l'air de l'enthousiasme pour la vérité et pour la vertu vous charme, et me revolte." biefer leibenschaftlichen Uebertreibung zeigt fich, wie fehr er fich zu folchen Meugerungen ftachelt.

Er fann fich nicht verbergen, dag in diesem Rampfe gegen ben Enthufiasmus auch wieder Schwarmerei ftedt, und mochte fie als Schwarmerei für eine milbe Gefinnung. für ein gewiffes moralisches Salbbunkel angeseben wiffen. An diefelbe Freundin fchreibt er 1769 (Samml. b. L. B. Bb. I. S. 147): "Ich betrachte Alles, fo viel ich fann, im milbesten Lichte, dans une sorte de Clair-obscur ou de Clair de lune, qui me cache bien des défauts et qui ne rend les beautés que plus touchantes que le jour céleste et éthéréen et toutes les idées sublimes. graves et sombres, qui s'y rapportent. J'y renonce pour ma part et pour cause. Je suis peut-être dans mes fantaisies et sentiments aussi idéal c'est à dire aussi fou que l'enthousiaste le plus décidé; mais ma folie me fait du bien an Seel und Leib et jamais de mal."

In biesem unbestimmten Suchen nach bem mahren Befen bes Unti-Enthusiasmus, ber ihm fo mobl thut, glaubt er es etwas fpater im Geift bes Romifchen zu entbeden. In einer Stelle ber 2ten Ausgabe bes Agathon von 1773 (Bb. IV. S. 33.), bie in ber fpatern wieber weggeblieben ift, meint er, bie alten Berfer batten fich Ormugb und Ahriman nicht als tobtlichere Feinde vorgeftellt, als es ber fomifche Beift und ber Beift bes Enthu-"Der enthustaftische Beift fieht Alles in flasmus find. einem ftrengen feierlichen Lichte; ber fomifche Mues in einem milben und lachenben. Richts ift bem erften leich= ter, als fo weit zu geben, bis ihm Alles, mas Spiel und Scherz heißt, verbammlich vorkommt: Nichts ift bem anbern leichter, als gerade in bemjenigen, mas jener mit ber größten Ernfthaftigfeit bebanbelt, am meiften Stoff jum

Scherzen und Lachen zu finden." Enthuffasmus war ihm also hier einerlei geworden mit übermäßig rigoristischer Moral; und nur weil der Schlag von Enthussasten, der ihm am meisten zu schaffen gemacht hatte, und den er daber am meisten von sich abwehrte, eine folche Moral predigte und verlangte.

3wei Jahre nachher, im Mercur von 1775 (4tes Quart. S. 151., abgebr. bei Gruber, Bb. XXXXVII. S. 187.), fleht bie Sache gang anbers aus. Durch eine neue Begriffsbestimmung fucht er einzulenten. In bem Bufate, ben er zu bem Auffate eines Andern über Schwärmerei macht, will er zwischen Schwärmerei und Enthufiasmus fo unterscheiben, bag beibe Erhipungen ber Seele feien, aber bei ber Schwarmerei gefchehe fie burch Gegenstände, die entweder gar nicht in ber Natur find, ober wenigstens bas nicht find, wofür bie berauschte Seele fle anfleht - beim Enthuffasmus geschehe fle burch unmittelbares Anschauen bes Schonen und Guten, Bolltommenen und Göttlichen in ber Natur und unferm Innerften, ihrem Spiegel; Schwärmerei fei also Rrankheit ber Seele, eigentliches Seelenfieber, Enthufiasmus ihr mahres Leben.

Damit scheint also der Enthusiasmus vollsommen gerettet und in seine Rechte eingeset; aber es scheint nur so. Denn die Grenzlinie ist nichts weniger als scharf gezogen; es fragt sich immer, ob die Augen, welche gewisse Dinge nicht sehen, auch scharf genug sind, um auf ihr Zeugniß hin die Nichteristenz dieser Dinge anzunehmen. Der Wandsbecker Bote hat in dem Gespräche mit dem Vetter über Schwärmerei ein tressendes Bild. Ein Soldat im belagerten Gibraltar, der, begierig nach Westen, woher die Rettung kommen sollte, schauend, sich eingebildet hätte,

bie hülfreiche Flotte zu sehen, die boch nicht ba war, ware ein Schwärmer gewesen, auch wenn er sich einen Anhang gemacht hätte; ber sie aber wirklich gesehen, weil seine Augen weiter trugen, als die der übrigen Garnison, wäre keiner gewesen, auch wenn diese ganze Garnison mit allen ihren Führern ihm nicht geglaubt hätte, weil sie nichts gesehen.

Bas hier in Bezug auf philosophische und religiofe Ueberzeugungen gefagt ift, findet feine Anwendung auch Der scharfblidenbe Dichter fleht auf bem in ber Boefie. Bebiete bes Beiftes wirklich vorhandene Dinge, Die er in Bestalten anschaulich macht; ber blobsichtige halt fie fur Wahnbilder einer erhipten Fieberphantaffe. Wieland hatte etwas von biefer Blobfichtigfeit, und er verftartte' fie mit Weniger fast aus Mangel an Sehfraft als in Abstat. ber Beforgnif bor einem Rudfall, erflarte er Manches, was er nach feiner eigenen Definition für Erzeugnig bes Enthuftasmus hatte halten muffen, für Schwarmerei, mißverftand barin gerabe bie beften feiner Lieblingefdriftfteller, und brachte baburch in manche feiner Dichtungen faliche Tenbengen und falfche Farbungen.

Es scheint fast, als ob nach jener Erläuterung im Mercur Zweifel in ihm aufgestiegen seien, ob er bamit dem Enthusiasmus nicht schon zu viel eingeräumt habe. Denn schon im nächsten Bande dieser Zeitschrift (S. 82.) tritt er mit der Frage auf: "Wird durch die Bemühungen kaltblutiger Philosophen. und Lucianischer Geister gegen das, was sie Enthusiasmus und Schwärmerei nennen, mehr Böses oder Gutes gestiftet? Und, in welchen Schranfen müßten sich die Anti-Platoniker und Luciane halten, um nützlich zu sein?" Also durch Bemühungen auch ge-

gen ben Enthufiasmus fann möglicherweise Gutes geftiftet werben.

Leffing fublte fich angeregt, auf Diefe Frage eingugeben, aus einem Grunde, ber in ber Ueberschrift feiner barüber entworfenen Gebanten: "Ueber eine zeitige Aufgabe" ausgebrudt ift. Gine Aufgabe ber Beit, fagt er gur Erflarung, ift eine, welche gu gegenwärtiger Beit auf bem Cavete ift, unter einer geitigen mochte er verftanben miffen, mas ber gegenmartigen Beit befonbers angemeffen und gur Entscheibung reif ift \*). Er behielt ben Auffat indeg boch im Bulte; erft ziemlich lange nach feinem Tobe, 1795, murbe er vom Bruber veröffentlicht (Leben Th. II. S. 148. und baraus Ladymann Bb. XI. S. 461.). Wenn Wieland ihn ichon bamals hatte lefen konnen, murbe er nicht fonberlich erbaut babon gemefen Um ftreng bei ber Sache bleiben ju fonnen, thut Leffing, ale ob er nicht mußte mer bie Frage aufgeworfen (Wieland hatte feinen Namen nicht bingefest). Er fangt bamit an, nachzuweisen, welche große logische Fehler, welche Bermirrung ichon in ber Stellung, in ben Ausbruden ber Frage fleden. Auf feine merfmurbigen Schlußfolgerungen fann ich bier nicht eingeben; es wurde viel ju weit führen. In einer andern Begiehung werbe ich in einem folgenden Ercurfe auf ben Auffat noch gurud= fommen.

"Lucianische Geister — läßt Leffing einfließen — find nicht felten felbst Enthusiaften." Und bas trifft bei Wie-

<sup>\*)</sup> Die Einleitungszeilen, in welchen Leffing biefe Unterscheibung macht, fehlen bei Lachmann, ohne Zweifel aus einem Berfeben, wie es in biefer Mufterausgabe sonft wol nicht vortommt.

land vollsommen zu. Er betrieb, was er im Sinne Lucians, ober, wie er es in der Frage ausdrückt, als Anti-Platoniker, that, enthusiastisch. Aber er war es auch noch in einem andern Sinne, wenn er sich seinem natürlichen poetischen Triebe überließ, und die Einwendungen des reslectirenden Verstandes vergaß oder vergessen wollte. — Er war also dem, wogegen er kämpste, doppelt unterworfen.

Die größte Befriedigung aber gemabrte es ibm, wenn er feine Reber mit feinen Grundfaten in voller Uebereinftimmung fand, wenn fie bem biente, mas er fur feinen bochften Beruf bielt, bie Schwarmerei lachend und fpottend zu befämpfen. Fünf und zwanzig Jahre, nachbem er fich in jenem Briefe an Gegner über Aberglauben und Enthuffasmus ausgesprochen hatte, fam er (1788) in ber Einleitung zu feiner Ueberfetung bes Lucian auf biefen Begenftand gurud; indem er aber bier mohlbebachtig ftatt Enthuffasmus ben Ausbrud Schwarmerei mablt, ift er bittrer bagegen. Mit ber fichtlichften Beziehung auf feine eigene Beit schilbert er bie bes Raifers Babrian, in welder "ber bequeme Mittelftand zwischen Stepticismus und Leichtgläubigkeit herrichte, wo man Alles bezweifelt, mas man glauben und Alles glaubt, was man bezweifeln follte", um baran bie Bertheibigung bes Lucian zu fnupfen, melder "ben Entschluß fagte, ben taumelnben Benius feiner Beit mit ben einzigen Waffen, bie er furchtet unb gegen bie ihn feine bezauberte Ruftung nicht fcuten fann, mit bem witigen Spotte bes faltblutigen Menschenverftanbes Gruber hat Recht zu. fagen, bag ju bekampfen." Bieland in biefer Apologie fur Lucian feine eigene gefdrieben bat.

## 4. Bielands vorzüglichfte Lieblingsfchriftfteller. (3u S. 14.)

## Die Griechen und Romer.

Wir spaben gesehen, daß Lenophon bei Wieland einsmal an Plato's Stelle getreten war. Aber einen so berreitenden Platz unter seinen Mustern konnte jener Schriftskeller nicht lange behaupten. Nachdem die Uebergangsperiode zu Ende ist, tritt er zuruck. Wieland braucht dann energischere Nahrung. Das wird man ihm übershaupt nicht vorwersen können, daß ihm das Laue und Matte jemals genügte.

Bor ben erhabenen Geiftern ber Mittagsbobe bes griechischen Alterthums, Aeschplus, Sophofles, Bindar, beugt er fich, ohne fich zu ihnen bingezogen zu fühlen; fcon viel naber fteht ihm Guripibes, fein Dichter biefer Beit ift ihm aber fo viel werth wie Ariftophanes. scheint allerdings, ale ob er nur für die unerschöpfliche Fulle feines Wiges, Scherzes und feiner fatirifchen Laune. für bie Genialität feines Muthwillens Sinn gehabt batte. nicht für bie Großbeit ber Weltbetrachtung, bie ihm bas, Ernstefte und Erhabenfte unterthänig machte, noch für bie Tiefe feines Runftverftanbes. In einem Genbichreiben an Bog (im Mercur von 1793, bei Gruber Bb. XXXXVI. S. 85.) nennt er bie Romodien bes Ariftophanes "Boffenfpiele - freilich Boffenspiele eines Mannes von Genie, ber in feiner Art fo einzig war wie Shaffpeare in ber feinigen - fo voller Wis und Laune, als feine andern Producte bes Wipes und ber Laune, aber boch Poffenfviele - Caricaturen, wie fie nur eine Meifterhand zeichnen konnte, aber boch Caricaturen." Aber auf einen allmalichen Wandel ber Meinungen, ber fich zu formlichen

1

Wibersprüchen steigert, muß man bei Wieland gesaßt sein. Als er im nächsten Jahrgang des Mercur seine Uebersetung der Acharner erscheinen ließ, setzte er ihr eine Einsleitung vor, in welcher dieses Stück keineswegs als ein Bossenspiel behandelt, sondern eine auf einen sehr ernstehaften Zweck abzielende Komödie genannt wird, zu bessen Erreichung Ales mit einem hohen Grade von Verstand, Feinheit und Gewandtheit angelegt sei.

Bu entfernt fand bei bem Allem bem beutschen Dichter bie Beltanficht, bes großen griechischen Komifers, als bag er fich ihm hatte verwandt fühlen konnen wie bem Borag Bei biefen loctte ibn Alles: Die Berfeineund Lucian. rung ber Sitten und Bilbung, in beren Mitte fie lebten, bie Mäßigkeit im behaglichen Lebensgenuffe, Die fie einfcharften, Die reiche Laune, mit der fie die Berberbuiß und Schlechtigkeit ihrer Tage verspotteten und guchtigten. Beibe find nachbrudlicher, pracifer, abgerundeter als Bieland, und treten ben Gebrechen, bie fie geißeln, beftimmter und muthiger entgegen. Aber wie viel einfacher und fcarfer gezeichnet ift nicht auch bie Stellung eines Schriftftellere felbft in Diefen fpaten Jahrhunderten bes Alterthums gegen bie eines modernen im achtzehnten! Rachft ihnen fab Bieland unter ben Alten am meiften in Cicero einen Beiftesvermandten. Große Lebhaftigfeit und Beweglichkeit bes Beiftes ohne Tiefe, Bielseitigkeit ber Intereffen, Philosophie weit mehr bes Dilettanten als bes Forschers, unermubliche litterarische Thatigfeit, bie gludlichfte, Rafcheit im Entwerfen wie im Ausführen, Gewandtheit, Leichtigkeit, Popularität, eine reiche Aber von Big und Laune - bas find Aehnlichkeiten genug gwis fchen Weland und bem Schriftfteller Cicero, um bie

Anziehungstraft, welche dieser auf jenen übte, zu erklären. Daß er sich selbst aber weit unter Cicero setzte, geht aus einem Ausbrucke hervor, bessen er sich über ihn bebiente, um die Zeit, wo er an der Uebersetzung seiner Briefe arbeitete. Er nennt ihn da nämlich den "vielgestaltigsten Geist, der vielleicht je gewesen ist." (Briefe herausg. v. L. W. Bb. II. S. 89.).

Mit Berbeutschungen feiner Lieblinge unter ben Alten beschäftigte er fich in verschiedenen Zeiten feines Lebens, um ihren hochbewunderten Beift und ihre Darftellungsweise, wie er fie aufgefaßt batte, fich felbft immer flarer und geläufiger, und feinen gandsleuten juganglicher ju machen. Er fab bies weniger als eine Arbeit an, wie als eine Erholung bon ber burch eigene Schopfungen berurfachten Anstrengung. Wenn er ben Lucian gang, von Boraz Die Satiren und Die Epifteln, von Cicero Die Briefe überfest hat, fo zeigt fich barin volltommen fein Berhaltniß zum fachlichen Inhalt biefer Autoren und zu ihrer Behanblung beffelben. Mit ber meiften Liebe bat er am Lucian gearbeitet. Gruber berichtet (Bb. LII. S. 423.), er habe gesagt, bag ibm mabrend ber brei Jahre feiner Beschäftigung mit biefer Uebersetzung gar oft ber Glaube an bie Seelenwanderung bis zu einer Art von Taufchung gewachfen fei.

Merkwürdig ist es, wie das Unternehmen, auch den Aristophanes zu verdeutschen, ihn zugleich zurückschreckt und reizt. Den vorher angeführten Brief an Boß schreibt er in der Absicht, ihn aufzuklären über das Gerücht, daß ein solches Borhaben ihn beschäftige. Er kame sich, versichert er, mit einem solchen nicht viel weiser vor, wie der Aristophanische Trygdos, da er sich einfallen ließ, auf

einem Roffafer in ben himmel zu reiten; es fei ein Bebante, ber einem Menfchen, bem feine Rube lieb ift, nur von einem ergurnten Damon eingehaucht fein tonnte. Alles biefes, fagt er, um fofort bingugufeben, daß er - bie Acharner und die Ritter fertig babe, und dag feine Abficht auch auf ben Frieden, Die Bogel, Die Frofche und bie Bolfen gerichtet fei. Bu ben Acharnern, ben Rittern und bem Frieden, bemerkt er, fei feine Luft nicht wenig vermehrt worden burch die Bemerkung, "bag die feit einigen Jahren bor unfern Augen in Franfreich gespielte große tragi - fomische Sansculotten - Farce auf biefe Stude ein gang neues Licht werfe, vielen Stellen gleichsam gum Schluffel biene, vielen Gemalben und Charaftergugen eine Bahrheit und fraicheur gebe, als ob fie erft geftern bon bem Parifer Bolf und ben Demagogen, von benen aans Frankreich fich fo erbarmlich mpftificiren und mißbandeln laft, copirt worden maren."

Wirklich erschienen im Mercur, im Attischen und im Neuen Attischen Museum allmälich die obengenannten Stücke, mit Ausnahme des Friedens und der Frösche, von Wieland übersetzt und erläutert. Er hatte die Noth-wendigkeit gefühlt, sich etwas mehr an die Formen der Urschrift anzuschließen, als er es im Horaz gethan; auch auf ihn war Vossens Art und Meisterschaft nicht ohne Wirkung geblieben, obschon sich seine Anschauungen vom Zwecke einer Uedersetzung und die gewohnte, ihm natürliche Behandlung der Sprache sich schlecht genug damit vertragen. Man merkt daher auch gleich, daß er sich hier in einer fremden Sphäre bewegt.

Bon Aristophanes und von Euripides (aus welchem er auch Einiges überset hat) gilt, was Goethe in

ber Festrede (Bb. XXVII. S. 434.) sagt: er habe sich "den Griechen gewissermaßen nur angedichtet, unter ben Mömern wirklich seines Gleichen gefunden." Denn auf den Charafter der Berioden kommt hier sehr viel an; der Unterschied zwischen dem Andichten und dem Finden liegt mindestens eben so sehr in den Zeiten wie in den Nationalitäten. Die Civilisationsart und der este Geschmack der ausgehenden römischen Republik und der ersten Jahrehunderte des Imperatorenthums sind Wielands Sache, mögen sie nun unter Griechen oder Römern ihre Repräsentanten haben. Eben so verhalten sich auch verschiedene Zeiträume der neuern Litteratur zu der Anziehungskraft, die sie auf Wieland üben.

Cervantes. (3u S. 16.)

Nach einer Mittheilung Grubers (Bb. I. S. 30.) erzählte Wieland von einem Dr. Baumer in Erfurt, in beffen Hause er sich 1749 aufgehalten: "Er lachte barzüber. wenn man glaubte, Cervantes habe im Don Quirvte nur die spanische Chevalerie lächerlich machen wollen. Don Quirote und sein Sancho, sagte er, sind die wahren Repräsentanten des Menschengeschlechts, es mag Schwärmer oder Tölpel sein, wie es will." Und diese Lehre habe ihm Wieland zeitlebens gedankt.

Es ist interessant zu sehen, wie vor einem Jahrhundert in Deutschland ein heller Kopf über das unsterbliche Werk eine Ansicht gefaßt hatte, welche der gesammten Kritik seiner Zeit und auch einem guten Theile der spätern verborgen geblieben war. Wenn im Zerbino im Garten der Boeste Nestor zu Gervantes sagt: "Je Vossenreißer, Possenreißer, dich mag ich erstaunlich gern leiden, denn du bist

ein luftiger Gefelle; bein Ding bein Don Duirote ift gum Tobtlachen" - fo brudt bas wirflich bie Meinung bes bamaligen großen Bublicums aus. Und fagen benn Die gelehrten Spanier biefer Beit, die Akademiker, viel Beiferes? Dit welcher erftaunlichen Dherflächlichfeit und Schiefbeit fie ben Roman angefeben, zeigt einer ber gepriefenften Ausleger beffelben, Bellicer, welcher, indem er fich fo recht zusammennimmt, ben Rern berauszuschalen, nichts Befferes vorbringt, als: D. Q. d. l. M. es un verdadero Amadis de Gaula, pintado a lo burlesco: ó lo que es lo mismo, una parodia ó imitacion ridicula de una obra seria. Dabei beruft er fich auf die Worte, welche der Dichter in der Borrede einen Freund zu fich fprechen läßt: "Diefe eure Schriftftellerei geht auf nichts mehr aus (no mira à mas) als bas Ansehen und bie Gunft zu vernichten, welche bie Ritterbucher bei ber Belt und bem großen Saufen genießen." Ale ob nicht gerabe baraus, bag ein Dichter an ber Spipe eines Berfes, melches Ernft und Scherz mifcht, feinen 3med fo gefliffentlich angibt und befchrantt, zu fchließen fei, bag er noch etwas aang Unberes im Schilbe führe!

In Deutschland kann man diese Auffassung doch nurmehr wol als eine ziemlich abgethane, die Grundzüge der im Text aufgestellten als bei allen Einsichtigen durchgesdrungene betrachten. Im Wesentlichen trägt sie schon Bouterwet (Bb. III. S. 336.) vor. "Man wird, sagt er ganz richtig, dem Cervantes doch hoffentlich nicht den ungereimten Einfall zutrauen, den nachtheiligen Einsluß, den die Lecture der schlechten Ritterromane auf die Cultur des spanischen Bublicums hatte, durch die individuelle Narrheit eines Phantasten beweisen zu wollen, der, bei einer ans

bern Sinnegart, eben fo gut über bem Studium bes Blato ober Ariftoteles, als über ber Lecture ber Ritterromane, ben Ropf verloren haben konnte." Bouterwets Urtheil mare freilich ohne Andeutungen, welche bie Rritif ber romantifchen Schule gegeben batte, fo nicht ausgefallen. Es ift einer von ben Rallen, mo er ibr nachaibt, obne es qu gefteben. Frangofifche Schriftfteller gablen bas freilich fortmabrend zu ben beutschen metaphhilichen Eraumereien, bie ihnen ein mitleibiges gacheln abloden, machen aber bamit nur ihre eigene Rritif, Die fich barin gefällt, bei ber Schale ju verharren und bas Dafein bes Rerns ju leugnen, la-"Metaphhfische Rlauberei" und Ergebnig ber "fpisfindigften Rritif" nennt es auch ber Amerikaner Lidnor (Gefch. b. fconen Litt. in Spanien. Deutsche Ueberf. Bb. I. S. 521.), wenn man im D. D. ben Gegenfat bes Boetischen und Profaischen in unserer Natur ausgebruckt fieht, benn "ber Beift jener Beit fei zu fo allgemeiner und philosophischer Satire feineswegs geneigt gemefen." man fich bei biefen Ausbruden wol benten fou! verbient die ftrenge Burechtweifung, die er barüber von Lemde (Sanbb. b. Span. Litt. Bb. I. S. 384) erfährt. Wenn aber Lemde auf ber nachft folgenben Seite behauptet: es babe fich bem Dichter, ibm felber unbewußt, bie besondere Absicht zu allgemeineren Ibeen erweitert, fo ift bas mit jener Ruge fcmer gusammen zu reimen. Cervantes wird baburch zu einem blinden Genie, bem bas Befte, mas er zu leiften vermag, ohne Absicht und Bewußtfein zu Theil wirb. Damit fallt bas Große, bas Tieffinnige in ber Composition bes Romans, in ber Anlage und Durchführung ber Charaftere, ju Boben, bie nur ju berfteben find, wenn man von ber vollften, Alles nach bem

höchften Zwede regelnden und ordnenden Einsicht des Dichters ausgeht. Soll man annehmen, daß ein Geist, wie der des Cervantes, eine so weite Anlage gemacht, so viele-Bersonen, Begebenheiten, Situationen eingeslochten hätte, die den satirischen Zwed nicht fördern, ihn vielmehr dem Leser aus den Augen rücken, wenn er nur diesen im Auge gehabt hätte? Unverhältnismäßig groß und viel zu weitsschichtig für eine solche Absicht würde man das Werk dann nennen müssen.

Ueber die Bebeutung ber eingeflochtenen ernften, rubrenben, anmuthigen Liebesabenteuer habe ich mich im Texte ausgesprochen. Gang richtig bemerkt Boutermet, baß "ber wefentliche Busammenhang ber Episoben mit bem Sanzen ben Rritifern verborgen geblieben ift, bie ba nur Einschiebsel bemerften, wo Cervantes ben poetischen Beift feines Romans fich am bestimmteften ausbruden läßt." Wenn er aber bingufest, bag zu biefen mefentlichen Gpifoben nicht bie eingeschobene Novelle vom Curioso impertinente gehöre, fo ift ihm ber Busammenhang, in bem auch biefe Novelle mit bem Gangen fteht, gleichfalls verborgen geblieben. Bortrefflich hat Tied, mit bem in bie Bebeutung tiefliegenber poetischer Absichten einbringenben Urtheil, welches er befag, biefen Bufammenhang nachgewiefen. Die Novelle vom Neugierigen, fagt er, ift bas Gegenbilb ber Thorheit bes Manchaners. Diefer will die Ibee ber ir= renden Ritterschaft, welche ibn reigt, eine unfichtbar geworbene Wundererscheinung, mit Sanden erfaffen und fich als einen Befit aneignen; Unfelm eben fo bie Treue feines Beibes, bie er im eblen Glauben befist, gleichfam forperlich in bie Gand bekommen; und gerade baburch gerftort er fie und ihre Reuschheit. (Eine Sommerreise, Schriften Bb. XXIII. S. 47.). Um biefe Beziehung einzuraumen, muß man freilich schon von bem Gebanken ausgehen, daß ber Don Quirote ein organisches Kunstwerk ist, in bem sich nichts Müßiges, kein überstüssiger Zierrath, ber auch wegzulassen wäre, sindet, und daß Cervantes, welcher diese Novelle der Sammlung der übrigen hätte beifügen konnen, mit der Einverleibung derfelben in den Roman nicht Richts, sondern Etwas habe sagen wollen; man muß überzeugt sein, daß große Dichter auf den tiesen Sinn ihrer Werke nicht mit Kingern deuten, aber dem Leser, der zu suchen versteht, durch seine, verstedte Winke auf die Spur helsen.

In ber Borrebe zu feiner beutschen Bearbeitung von Dunlops History of fiction theilt &. Liebrecht eine Stelle aus einem mir weiter nicht befannten Buche, ben essays bes Englanders Charles Lamb, mit, welche eine fehr eigenthumliche Unflage bes Cervantes enthält. 36m, ben er ben größten litterarifchen Runftler nennt, ben bie Belt je gefeben, macht er bittere Vorwurfe, bag er ben zweiten Theil bes Romans gefchrieben, in welchem er ben ebeln, hochfinnigen Ritter ber Schmach eines fo entwurdis genben Gefpottes Breis gibt, bag felbft Goneril und bie Bolfin Regan ein folches Spiel mit bem irrfinnigen Saupte ihres Batere nicht gebulbet haben murben. - Auch biefem herben Tabel eines Bewundrers liegt Bertennnng ber Abficht bes Dichters in ihrer Bollftanbigfeit zu Grunde. Bu biefer gehört, bag bie Brofa fich in einer boppelten Beftalt zeigt. Im erften Theile fest fie fich gegen Grillen, welche die Ordnung bes geregelten Beltlaufs verlegen, gur Wehre, und ift in fo fern in ihrem Rechte; im gweiten glaubt fle fich in ihrer platten Rüchternheit über eine

poetische Berschrobenheit so erhaben, daß sie sie zum Gegenstande ihrer Belustigung herabwürdigen zu dürsen glaubt, aber durch den Ernst, mit dem sie es betreibt, durch die umständlichen Anstalten, die sie bazu macht, wird sie selbst lächerlicher, als der, den sie verspottet. Diese Ironie, durch welche Cervantes seinen Ritter an dem Herzoge, der sich so weise dünkt, rächt, ist dem zürnenden englischen Anstäger des Dichters verborgen geblieben. Aber zu einem merkwürdigen Triumphe gereichen ihm auch diese Borwürse. Nur das Erzebniß einer so genialen Schöpfung, nur eine Darstellung, die in das Innere eines halbzerrütteten, aber höchst ebeln Geistes so hineinsehen läßt, kann ein Interesse einstößen, welches mit leidenschaftlicher Bitterkeit Partei nimmt für das Geschöpf gegen seinen Erzeuger.

Nicht geringere Bewunderung als eine solche Tiefe ber Charafterzeichnung verdient der kunftlerische Geift, der in der Composition herrscht. Je mehr man sich darin vertieft, je mehr überzeugt man sich von der Weisheit des Planes dis in alles Einzelne hinein, welches durch die kleinen Blößen, die der Dichter sich absichtlich oder unabsichtlich gegeben hat, nicht im Mindesten beeinträchtigt wird. Ein Buch könnte geschrieben werden, das Künstlerische der Composition zu zergliedern und zu beleuchten, und sollte geschrieben werden.

Die fühne Prophezeiung Aug. Wilh. Schlegels am Schluffe eines Sonetts:

"Ich ichmor' es, und Urgande felbft foll richten: Bas auch hinfuro mag erfonnen werben, Dies bleibt die unvergleichlichfte Siftorie!"

ift fcon lange vor ihm von Sir William Temple ausgefprochen worden. Diefer nennt ben Don Quirote "eine fatirische Dichtung im würdigsten und höchsten Tone, der jemals auf diesem Gebiete eingeschlagen worden ist ober
werden wird." (Ticknor a. a. D. Bb. I. S. 532.)
Die Ursache, warum Don Quirote unter den Engländern
so begeisterte Bewunderer gefunden hat, ist leicht anzugeben. Diese einzige Verschmelzung von Ernst und Scherz,
vom Erhabenen und Lächerlichen, von Weisheit und Thorheit, von Verstand und Blödsinn, von Wahrheit und Einbildung, Ales im schärfsten Gegensaze und doch auch wieber in einander übergehend, sließt aus der humoristischen
Weltanschauung, welche von keiner nationalen Boeste so
ausgebildet werden konnte und so ausgebildet worden ist
als von der englischen. Im Cervantes erschelnt sie noch
nicht so allumsassend wie in dieser, aber in ihren Wurzeln
unergründlich ties.

Daß Wieland in ber Auffaffung bes Don Quirote schwankt, ift schon im Texte bemerkt. Es geht ihm hier, wie bei so manchen anderen moralischen und litterarischen Kragen. Er nähert sich ber richtigen, der tiesern Einsicht, sie gewinnt Raum in ihm; aber zu andern Zeiten erschrickt er vor der durch sie bewirkten Verwüstung des auf der Oberstäche spielenden Scheines; diesem wirft er sich dann wieder in die Urme und sinkt in seinen Urtheilen, wie in manchen seiner Dichtungen.

Bon der Lehre jenes klugen Dr. Baumer über bie wahre Bebeutung des Don Quixote fagt er, er habe fie ihm Zeitlebens gedankt. Aber vor Augen hat er fie nicht immer gehabt. Zuweilen und am meisten, wo sie auf sein eigenes Schaffen Einfluß haben follte, ist ihm Cervantes doch eben nur ein feiner Spotter.

Am nachbrudlichften tritt er mit ber tiefern Auffaffung bervor, indem er fich jur Webre fest gegen ben Bormurf, daß er in einem (weiter unten naber zu ermahnenben) Bebichte geinen fo ehrwurdigen Mann wie Cato und einen. fo großen Rarren wie Don Quifchott" verglichen habe. "Es ift - fagt er ju feiner Bertheidigung - immer noch eine Frage, ob Cato ober ber Belb von La Mancha mehr dabei zu verlieren bat. Don Duischott war freilich ein Rarr - mas ben Bunkt ber irrenben Ritterfchaft anbetraf; aber er hatte fich ben erhabenften Begriff von bem Charafter und ben Bflichten eines irrenben Ritters aus Allem, mas man jemale ebel, gut und lobensmurbig genannt bat, jufammengefest; und er mas, feiner Abficht und ben Gefinnungen bes Bergens nach, ber Mann wirtlich, ber er zu fein wanschte. Dag bie außern Begenftanbe feinen Borftellungen nicht immer, entsprachen, baß ber Ausgang feine ebelften und wohlthätigsten Abfichten fo oft zu Schanben machte, mar feine Schulb nicht. ... Ob ber große Cato, ba er in bem außerft berborbnen, gefetlofen, und einer neuen monarchischen Berfaffung folechterbinge bedürftigen Rom bie Rolle feines Urgroßvaters spielte, und burch eine moralisch unmögliche Wieberherstellung jener Sitten, Die ehemals bas arme Rom groß gemacht hatten, bem verzweifelt bofen Buftande bes zu einer ungeheuern Große aufgeschwollnen Roms abhelfen wollte, - ob er ba etwas Weiseres und Schicklicheres unternommen habe, als Don Duischott, ba er unternahm, ben in Berfall gerathenen Stand ber irrenben Ritterschaft in ben Beiten Philipps bes Dritten wieberherzuftellen - bas fragt fich."

### Chaffpeare.

Bie verschieden find die beiben großen Beitgenoffen Cervantes und Shaffpeare, und wie nabe berühren fie fich auch wieder! Trager ber Boeffe ihrer Nationen in einer Beit, wo bas im menschlichen Dafein fast übermächtig gewesene poetische Element fich allmählich zuruckzieht und anderen Gewalten ben Blag zu raumen anfangt, führen beibe bas reale Leben in ber Mannigfaltigfeit feiner Erfceinungen mit einer Bestimmtheit, mit einer individualiftrenden Treue und Lebendigkeit vor, wie kein anderer Wenn bie Bilber bes Englanders Dichter bor ihnen. noch reicher und vielseitiger find als bie bes Spaniers, fo kommt es baber, bag er in einem Bolfe lebt, welches fich machtig emporftrebend entfaltet, jener in einem in feiner Entwidelung gehemmten, und fich barum auf feinen innern Rern gurudgiehenden \*).

Diese erstaunliche Kunst ber Lebens- und Sittenmalerei ist es, welche Wieland in hohem Grade fesselt und für Beide einnimmt. Schon in ber Schweiz hatte er Shat-speare kennen gelernt, und war voll von Bewunderung

<sup>\*)</sup> Coleribge (Notes and Lectures upon Shakespeare and some of the old poets and dramatists Vol. II. p. 56.) parallelisite beide Dichter folgendermaßen: The resemblance in their physiognomies is striking, but with a predominance of acuteness in Cervantes, and of reflection in Shakespeare, which is the specific difference between the Spanish and English characters of mind. Damit ber Ausbruck reflection nicht bloß auf die Englander überhaupt, sondern auf Shakspeare im Besondern paßt, muß er in einem so tiefen Sinne genommen werden, wie gewöhnlich nicht geschieht. Uebrigens ist Alles, was dort aus der Sten Borlesung, die von Cervantes handelte, mitgetheilt wird, sehr lesenswerth.

für ihn. Je l'aime, fchreibt er 1758 an Bimmermann, avec toutes ses fautes. Il est presque unique à peindre d'après nature les hommes, les moeurs, les passions: il a le talent précieux d'embellir la nature sans lui faire perdre ses proportions. (Ausgew. Br. Bb. I. S. 271.). In bemfelben Ginne balt er Chaffvegre im Agathon (1767) eine Lobrede, wie fie in Deutschland noch Niemand gehalten batte. Er nennt ibn "benjenigen unter allen Dichtern feit homer, ber bie Denfchen, bom Ronige bis jum Bettler, und von Julius Cafar bis ju Sad Falftaff, am beften gefannt, und mit einer Art von unbegreiflicher Intuition burch und burch gefeben bat." Db er bamals, als er von Fehlern bes großen Dichters fprach, die ihm fo oft als geschmacklos und regelwidrig vorgeworfene Vermischung bes Tragischen und Romischen bazu rechnete, fann man nicht wiffen. Jest wenigstens, als er ben Agathon fchrieb, mar er fo weit bavon entfernt, bag er ihn besmegen rechtsertigt, und in ber That reicht ber Standpunft, wo Shaffpeare als ein unvergleichlicher Abschilberer bes menschlichen Lebens in feiner Gesammtheit betrachtet wird, zu einer folchen Rechtfertigung vollkommen bin. Sie gefiel Leffing fo mobl, er bielt fie fo fehr fur ein Wort zu feiner Beit, bag er bie gange Stelle in Die Dramaturgie einruckte.

Die Berehrung bes unerreichten Britten hatte Wiesland auch schon die nachbildende Feder in die hand gegeben. Diese Berbeutschung war freilich eine Arbeit, der er nicht gewachsen war. Schon damals, wo man noch so weit davon entfernt war, an Uebersetzungen Ansorderungen zu machen wie heut zu Tage, wies man große Schwächen barin nach. Auch hier trat der hamburgische Drama-

turg auf Wielands Seite. Der große Rrititer liebte es überhaupt nicht, ba ben absoluten Dagstab anzulegen, wo bie Rudficht auf ein nothwenbiges Bedurfniß ben relativen barbot. "Die Runftrichter, fagt er (Bb. VII. G. 68. Lachm.), haben viel Bofes von biefer Ueberfegung 3d hatte große Luft, fehr viel Gutes bavon ju Man batte von ben Fehlern fein fo großes fagen. . . . Aufheben machen follen. Das Unternehmen mar fchwer; ein jeber anderer als fr. Wieland murbe in ber Gil noch dftrer verftoffen haben; aber mas er gut gemacht bat, wird schwerlich Jemand beffer machen. . . . Wir haben an ben Schönheiten, bie uns bas Buch liefert, noch lange ju lernen, ebe uns bie Bleden, mit welchen es fie liefert, fo beleibigen, bag mir nothwendig eine beffere Ueberfetung haben mußten."

Bon dieser Seite der Wirfung durch die Befriedigung eines großen Bedürfnisses schildert auch der Gervorragendste unter den damaligen Jünglingen die Aufnahme dieser Arbeit Wielands. "Sie ward verschlungen, Freunden und Bekannten mitgetheilt und empsohlen."

So Goethe in ber Selbstbiographie (Bb. XXII. S. 55.), wo er felbst natürlich weniger ben Verbeutscher als die Zeitgenossen im Auge hat. Wo es auf den erstern ankommt, wie in der Rede zu bessen Andenken, wird das Urtheil anders fallen. "Diese Uebersetzung, heißt es dort (Bb. XXVII. S. 432.), so eine große Wirkung sie in Deutschland hervorgebracht, scheint auf Wieland selbst wenig Einstuß gehabt zu haben. Er stand mit seinem Autor allzusehr in Widerstreit, wie man genugsam erkennt aus den übergangenen und ausgelassenen Stellen, mehr

noch aus ben binzugefügten Roten, aus welchen bie frangofische Sinnesart hervorblidt."

Frangoftich beißt biefe Sinnesart allerbings mit vollem Rechte, aber ju Bielands Entschuldigung verdient boch bemerkt zu werben, dag berühmte Englander fich lange bor ibm durch eine frangofische Betrachtungemeise gur Berfennung und ju einer fleinlich mafelnben Beurtheilung ibres größten Dichters batten bestimmen laffen, und es in jenen Tagen fortwährend thaten. 3a, Wieland ift viel gerechter gegen Shaffpeare als Shaftesbury, Sume, Blair (oben Bb. I. S. 280.) und Andere. Ginen größern Einfluß aber tonnte Shatipeare auf Bieland nicht gewinnen, ohne bag biefer feine gange Saut gewandelt batte. Wir lefen gwar, bag er 1776 an Merd fchreibt: "3ch fcaubre von tiefer beiliger Chrfurcht, wenn ich nur feinen Ramen nenne, und fniee bin und bete an gur Erbe, wenn ich feines Beiftes Gegenwart fühle." (Br. an und von Aber auch eine folche Bewunderung, Merd S. 72.). bie Dag und Biel nicht zu fennen icheint, thut es noch nicht. Denn ein Anbres ift es, eines Autore bobe Gaben, bier befonders feine unvergleichliche Malerei ber Menfchen und ihres Treibens, ftaunend bewundern, ja fich von ihnen gehoben fuhlen, und ein Undres, ihn im Rern feiner Weltanficht, Die fich nicht auf Die Gingelnen, fondern auf bas Bange, bas babinter liegt, bezieht, begreifen und fich aneignen.

## Chaftesbury.

Bie wir aber nun in das achtzehnte Jahrhundert treten, in die Beit, welche sich von den alten Grundlagen des geistigen Daseins losiofet, wo die Berechtigung für alle Gefühle, die ein Buch ausdrückt, in den Restexionen des

zweifelnden und zerlegenden Berftandes gefucht wird, finben wir Wieland im vollften Berftanbnig ber Schriftfteller, bie fur die neue Sinnegart ben Reiben führen. Bu ihnen gehört besonders entschieden und bedeutend Chaftesbury. Wir haben gefeben, wie fruh Wieland ihn ju ben Autoren rechnet, an bie man fich vorzugsweise anschließen muß. In ihrer gangen Denfart, in bem Wege, auf bem bas Gute und Schone zu fuchen fei, in ber Ueberzeugung, bag bie Glüdfeligfeit als bas bochfte Gut in bem Uebergewicht ber eblen und moblmollenden Reigungen ihre Quelle habe, und bag ein frober und beiterer Sinn ein Brufftein ber rechten Gefinnung fei und fie beflegle - in allem Diefem fommen beide Manner fo mit einander überein, daß Goethe in ber Denfrebe (Bb. XXVII. S. 430.) fagt: "Wieland fand in Shaftesbury nicht einen Borganger, bem er folgen, nicht einen Benoffen, mit bem er arbeiten follte, fonbern einen mahrhaften alteren Bwillingsbruder im Beifte, bem er volltommen glich, ohne nach ihm gebilbet zu fein; wie man benn von Menachmen nicht fagen fonnte, welcher bas Original und welcher bie Copie fei."

Damit scheint Goethe sagen zu wollen, ber Deutsche würde seine populäre Sittenweisheit auch ohne ben Engländer so gesunden haben, wie er sie vorträgt. Und den allgemeinen Grundzügen nach wird sich dies auch so verhalten. Das Shstem des Eudämonismus, oder wenn man lieber will, des moralischen Sensualismus, welches Wieland einzuschärfen nie ermüdete, stimmt in den wesentlichsten Stücken mit dem des Shaftesbury überein, wenn es von diesem auch in einzelnen Volgerungen und Bestimmungen ohne Zweisel nicht anerkannt worden wäre, da Wielands Lehre doch auch ihr Eigenthümliches hat.

Mit bem Ausbruck Eubamonismus foll burchaus tein Berwerfungsurtheil über ben liebenswürdigen, geift- und gedankenvollen Shaftesbury ausgesprochen sein. Gin so bedeutungsvoller Bersuch, ber Moral burch ihre Berbin-bung mit bem geistigen, hohern und feinern Glücke eine Stütze zu geben, hat gewiß ein Recht zu existiren, wenn es auch erhabnere Principien der Sittenlehre gibt.

Begner ber Chaftesburpichen mußten alle Anhanger ber burch die biblifche Offenbarung gegebenen chriftlichen Denn Shaftesbury fchreibt bem Glauben an Ethit fein. Bott gwar ben machtigften und wohltbatigften Ginfluß auf bie Tugend zu, ja, er lehrt, bag bie Bollendung und Sobe ber Tugenb bedingt fei burch biefen Glauben; aber 'er grundet Die Sittlichfeit nicht auf absolute Unterordnung unter ben Willen Gottes, fonbern auf Das, mas er ben moralischen Sinn nennt, und nicht nur in diefer allgemeinen Grundlegung, auch in fehr bestimmten praftifchen Rudfichten weicht er ab von ber driftlichen Sittenlebre. Er gibt beutlich genug ju verfteben, bag er es fur einen großen Mangel an ihr halt, wenn fie bas menfchliche Streben gang auf bas Jenfeits und auf bie Bufunft binrichtet, und die nabe liegenden Bflichten fur die Angelegenheiten bes biesseitigen Lebens bagegen in ben Schatten ftellt und als überfluffige Sorgen und Beschwerden bebandelt.

Bie fehr stimmt bies mit Wielands Ueberzeugungen, bem, von biefer Seite betrachtet, Christenthum und Blatonismus Eines waren, überein! Wenn er bie ihm über Alles am herzen liegende, hundertfältig vorgetragene Lehre von der Ueberflufigfeit und Verderblichkeit ber Verfenfung in überirdische Dinge auch nicht aus Shaftesburt.

geschöpft hat, hat er sich doch durch ihn barin nicht wenig bestärft gefühlt.

Der englische Autor steht in bieser Hinsicht mitten in ben Wogen bes bamals in seinem Baterlande die Gemuther tief bewegenden Kampfes zwischen christlicher Gläubigkeit und Freigeisterei. Ueber diese feine Stellung hat Lech= ler in der Geschichte des englischen Deismus (S. 210 fg.) sehr belehrend gehandelt.

Es liegt in ber gangen Weltanficht bes Mannes etwas um bie Wette Abstogenbes und Anziehenbes. Will man fich bavon überzeugen, fo ichlage man Berber auf. ben Briefen gur Beforberung ber humanitat (Samml. III. S. 65.) fagt er: "Die beffere philosophische Seele, Die in ihm wohnte, fein honestum und decorum in ber Moral, hundert feine Bemerkungen über Grundfate, Sitte, Composition und Lebensweife find nach allem Tabel unwiberlegt geblieben. 3ch fann mir nicht vorftellen, bag ein unbefangener, honetter Mann Diefen Schriftfteller ohne innige Achtung aus ber Sand legen follte; und fur Junglinge wunichte ich in unferer Sprache jum überfesten Shaftesbury eine Bugabe, wie Shaftesbury zu lefen und mas in ihm zu berichtigen fein mochte. Wie Leibnis, fo bielten Diberot, Lessing, Mendelssbhn, von diesem Virtuoso ber Sumanitat viel; auf die beften Ropfe unfres Jahrhunderts, auf Manner, bie fich fure Wahre, Schone und Onte mit entschiedener Redlichkeit bemuhten, bat er auszeichnend gewirft. - Und body bunft mir fein Spftem ber Moral unzureichend, fofern es fich blog auf bas decorum et honestum als auf ein Gefühl grundet. Es tommen ftarte Stellen barüber, auch als Pflicht, als Gefes betrachtet, in ihm bor; im Gangen aber, icheint mirs, bat er, um

feine Moral liebenswürdig zu machen, mit ber menschlichen Ratur etwas zu sehr getändelt. hier muß man hinter Allem doch endlich mit ber Stoischen Philosophie zum alten Bort Gottes zurückgehen: "Du follt! bu follt nicht!" sofern uns dies nicht Convenienz, Seschmack und Vergnügen, sondern Pflicht und Vernunft vorhält."

So herter 1794. Sieben Jahre nachher handelt er in ber Abraftea (Bb. I. S. 222 fg. 233 fg.) wieder von Shaftesbury. Da fcmarmt er gang für ihn, ba ift nichts an ihm auszuseten, an ihm, "ber ichon als zwanzigjähriger Jungling bas Schone einer fittlichen Gemutheberfaffung nicht etwa beclamatorisch anpries, fonbern es ber Tugend jum Grundgefet machte." Da ift feine Schrift "bie Doraliften" "vielleicht bie ichonfte Metaphpfit, bie je gebacht Da ift "fein Streit nuglofer, als ber über bas erfte Principium ber Moralitat geführt wird." Denn "fo wenig es mehrere Bernunfte im Menfchengeschlecht geben fann, fo wenig find mehrere bochfte Brincipien ber Sitt= lichfeit auch nur bentbar." Co fehr mar alfo bamals Berber burch erneute Lecture bes Englanders fur ihn eingenommen worden, daß er die Forderungen ber Bhilofophie in einer Beife abweif't, welche ben Philosophen nicht fehr befriedigen wird. Mit ftrenger Wiffenfchaftlichkeit macht fie Schleiermacher geltenb. "Die aualicanische Schule bes Chaftesbury, fagt er, wie viel auch bort immer von ber Tugend bie Rebe fein mag, erfcheint bennoch als ganglich ber Luft ergeben." (Grundlinien einer Rritif ber bisher. Sittenlehre, Werfe 3. Philosophie Bb. I. S. 41.). Die Grunde moge man bort felbft nachlefen. - Weit gunftiger lautet bas Urtheil Staubline in ber Gefchichte ber Moralphilosophie (G. 825 fg.). Aber er rügt boch, baß Shaftesbury sein sittliches Princip, b. h. ben moralischen Sinn, ber von Natur in bem Menschen selbst wohnt und sich mit Restexion verbindet, nicht tief, erschöpfend und spstematisch bestimmt habe.

Dagegen billigt in ber neueften Zeit ber jungere Fichte Shaftesbury's Moralfpftem ohne alle Einschränfung (Die philosophischen Lehren von Recht, Staat und Sitte S. 538 fg.). Ja er finbet, baß sein Parallelismus zwischen bem Moralischen und bem Aesthetischen einen echt platonischen Sinn athmet.

Daß hier nicht ber Ort sein kann au einem Versuche, zwischen ben streitenden Meinungen zu entscheiben, versteht sich von selbst. Es soll nur darauf hingewiesen werben, daß trotz ausgesprochenen Tadels strengere und systematischere Philosophen als Wieland die Shaftesburysche Sittenlehre sehr hoch stellen. Er gewiß fand in ihr eine, wie er sie für sich und für die Lieblingshelben seiner Dichtungen bedurfte.

Mit großer Wärme hat über und für Shaftesbury kurzlich hettner gesprochen (Litteraturgesch. b. 18. Jahrhunderts Th. I. S. 177 fg.). Daß es ihm gelungen ift, bessen Tabler gänzlich zu widerlegen, muß ich bezweifeln.

## Fielbing.

Wie sollte ein Schriftsteller, beffen moralische Ueberzeugungen aus der Schule Shaftesbury's stammen, der in seinen Romanen diese Grundsätze in das glanzendste Licht stellt, der mit einem Talente ersten Ranges, mit einer Fülle von Menschenkenntniß, mit einer beneidenswerthen Leichtigkeit und Durchsichtigkeit der Darstellung, Seelen und Sitten nach dem Leben malt — wie sollte der nicht zu Wielands Lieblingen gehören!

Im Iom Jones, von bem man lange nicht genug sagt, wenn man ihn ben vorzüglichsten Roman nennt, der seit dem Don Ouirote in Europa erschienen war — ist die etwas schlasse Moral, die Licenz in den Schilderungen zuweilen bedenklich gefunden worden. Dagegen bemerkt richtig Coleridge (a. a. D. p. 241.): I do loathe the cant which can recommend Pamela and Clarissa Harlowe as strictly moral, though the poison the imagination of the young, while Tom Jones is prohibited as loose \*). I do not speak of young women; — but a young man whose heart or feelings can be injured, or even his passions excited, by aught in this novel, is already thoroughly corrupted.

I do not speak of young women. Denn im heutigen England will nun einmal ber Anstand, daß ein Frauenzimmer den Tom Jones nicht lesen darf, oder doch nicht gestehen, ihn gelesen zu haben. Kurzlich hat ein englischer Kunstrichter im Quarterly Review bemerkt, bei der Ersscheinung des Romans wären die jungen Damen über den Helden desselben entzückt gewesen, sie hätten ihren Lieb-

<sup>\*)</sup> Coleridge ist nicht ber erste, welcher Richardson und Fielding einander so gegenüber stellt. Ein eyglischer Beurtheiler im Monthly Review, den Lessing anführt (in der Notiz über Delicatesse oben S. 103.), und Lessing selbst haben es schon vor ihm gethan. Der Letztere sagt: "Die groben plumpen Ausbrücke in Fieldings Andreas und Lom Jones sind so sehr gemisbilligt worden, da die obsconen Gedanken, welche in der Clarisse nicht selten vorkommen, Niemanden geärgert haben." Der englische Aritiser tadelt dieses falsche Anstandsgefühl in noch stärkeren Ausbrücken. Also gab es schon damals in England Leute, die so dachten, aber man ging doch noch nicht so weit, darum die Lectüre des ganzen Romans für unerlaubt zu erklären.

habern seinen Namen gegeben. Db fie tarum wirklich verderbter waren als ihre Urenkelinnen?

Einen fehr guten Artifel über Fielding hat hettner a. a. D. S. 455 fg.

#### Sterne.

Einen überwältigenden Eindruck macht biefer Autor auf Wieland. "Quel génie, quelle imagination, quelle finesse de critique, quelle profondeur de connoissance des ressorts les plus cachés du coeur humain! Belcher Autor hat mit diesen Eigenschaften mehr Geschmack, einen seinern moralischen Tact, einen aufgeklärtern, von allen Arten von Borurtheilen freiern Geist verbunden?" Soschreibt er an Sophie La Noche etwa 1766 (bei F. Horn S. 64.).

Und im November 1767 an Zimmermann: "3ch habe mich biefer Tage nicht wenig ergurnt, ba ich in ber Neuen Bibliothet ber iconen Wiffenschaften fo faltfinnig, perfunctorifch und fleinfügig von meinem Lieblingsautor Triftram Shandy geurtheilt feben mußte. - Bas für arme Seelen bie Runftrichter zuweilen finb! Spielmerke, Be= bichte nach bem Anafreon u. f. w. werben weitlaufig als wichtige Erscheinungen recensirt, und ein fo außerorbentliches und bewundernsmurbiges Werf als the life and opinions of Tristram Shandy ift, wurdiget man faum, beffen im Borbeigeben ju gebenten. Mit Recht, heißt es, fprechen mir ben Runftrichtern feiner Nation nach: What pity, that Nature should thus capriciously have embroidered the choicest flowers of genius on a paltry groundwork of bufoonery! - Die guten Kunftrichter! ja mohl what pity! bag man ein Runftrichter fein und fich nicht ichamen fann, Die unrechte Seite feines Berstandes so zuversichtlich herauszufehren. — Ich gestehe Ihnen, mein Freund, daß Sterne beinahe der einzige Autor in der Welt ist, den ich mit einer Art von ehrfurchtsvoller Bewunderung ansehe. Ich werde sein Buch studiren, so lang' ich lebe, und es doch noch nicht genug studirt haben." (Ausgew. Br. Ih. I. S. 287.).

Sterne's Tod im nachsten Jahre gibt Wieland Anlaß zu einer erneuten Gerzensergießung über ihn. Er schreibt am 15. Dec. an Riedel: "Was für ein vortrefflicher Mann war dieser Sterne! Was für ein Berlust ist sein Tod! Ich kann ihn nicht verschmerzen. Unter allen vom Weibe Gebornen ist kein Autor, bessen Gefühl, Humor und Art zu benken, vollkommner mit dem meinigen sympathistrt; den ich besser verstehe, auch wo er Anderen dunkel ist; der mich mehr lehrt; der dassenige so gut ausdrückt, was ich tausendmal empfunden habe, ohne es ausdrücken zu können oder zu wollen. Wer hat jemals ein seineres Gefühl für das moralische Schöne gehabt: wer die Metaphysik der Empfindungen und die unsichtbarsten Triebsedern unserer Natur besser gekannt?" (Samml. v. L. W. Bb. I. S. 231.).

What pity! hatte ein englischer Kunstrichter über Sterne ausgerusen; what pity gab ihm Wieland mit vollem Recht zurud. Indeß hatte jener Kunstrichter boch von erlesenen Bluten des Genius gesprochen. Welch einen Grad von pity muß man aber jest erst empfinden, wenn man in des berühmten Thaderah Vorlesungen über die englischen Sumoristen des 18. Jahrhunderts den Abschnitt über Sterne liest! Kein Wort, ich will nicht sagen des Preises, sondern auch nur einiger Anerkennung sur einen solchen Schriftsteller. Nichts als bittere, ja giftige Scheltworte.

Es läßt fich schon vermuthen, daß ein Kritiker wie Coleridge diesen äußersten Grad von Verblendung nicht theilen wird. Sein Lob ist etwas fühl, indeß weiß er boch eine Reihe von Eigenschaften aufzusühren, aus welchen Sterne's exellencies bestehen. (A. a. D. S. 83.). Von der Rachsicht aber, die er gegen Vieldings Licenzen übt, will er bei Sterne nichts wissen. Bei diesem spricht er von der charge of licentiousness which presses so seriously upon his character as a writer, und meint, er könne deswegen nicht streng genug verurtheilt werden.

So tief geht also auch bei Coleribge bie Einsicht in bas Wesen bes humors nicht, daß sie ihm barüber hinwegshilft. Indem die heutigen Englander Sterne's Freiheiten prüde verdammen, verlieren sie auch den Sinn für seine ideale Richtung, und verehren dagegen humoristen übermäßig, beren Talent sich auf ein treues Copiren der gemeinen Wirklichkeit in niederländischer Art beschränkt.

Sterne's über biese Ungerechtigkeiten seiner Landsleute zürnender Schatten kann verföhnt sein durch die Todtensopfer, die ihm Goethe gebracht hat, nicht in der Begeissterung des Jugendeindrucks, sondern im Alter, als er einen prüsenden Rücklick auf das warf, was seine Zeit und ihn in ihr gebildet und getragen hatte, wo das Gold sich geschieden hatte von den Schlacken. Da nennt er Sterne "einen Mann, der die große Epoche reinerer Menschenkenntniß, edler Duldung, zarter Liebe in der zweiten Halfte bes vorigen Jahrhunderts zuerst angeregt und versbreitet hat." (Bb. XXXII. S. 346.).

Noch viel höher steigt bas Maß feiner Verehrung in ben Spruchen in Prosa, wo er Allem, was ihn ansprach und bewegte, ben gedrängteften, schärfften Ausbruck gab. "Vorik Sterne war ber schönste Seift, ber je gewirkt hat; wer ihn lief't, fühlt sich sogleich frei und schön; sein humor ist unnachahmlich, und nicht jeder humor befreit die Seele. Sagacität und Benetration sind bei ihm grenzenslos." (Bb. III. S. 231. 236 fg.). Und noch manche andere Sähe sind ihm gewidmet, was um so bemerkenswerther ist, da diese zahlreichen Maximen und Resterionen sonst fast nur auf allgemeine Verhältnisse gehen, äußerst wenige auf litterarische Besonderheisen.

Wie sehr erquidt man fich an diesen Aussprüchen, bie wie Gestirne in der Nacht zwischen duftern Bolten der Berschmabung erscheinen!

hettner hat nicht verfehlt, sie aufzuführen in seinem Artifel über Sterne (a. a. D. S. 478 fg.), ben man mit ber Befriedigung lies't, welche bie mit Warme geführte Bertheibigung eines verläfterten Genius gewährt.

Mir scheint indeß, daß man noch weiter gehen, Sterne auch gegen Anklagen in Schutz nehmen kann, welche Gettener noch stehen läßt. Dahin gehört eine Beschulbigung, über welche er sich auf Lichtenberg beruft. Dieser behauptet, "Sterne gebe die Siege; die er gewonnen habe, plötlich auf, er nehme sich nicht die Muhe, sich ihrer zu bedienen, sondern werse den Leser, oft mehr zur Bewunsberung seiner Kunst als seines Herzens, in eine andere Art von Berkassung hinein, die ihm selbst nichts koste als Wit, den Leser sast um Alles bringt, was er vorher gewonnen hatte." — Ich gestehe, daß ich, wo diese Früchte verloren gehen, die Schuld dem Leser beimesse, und nicht dem Autor. An dessen seltsamen Sprüngen hat Sucht zu glänzen und bewundert zu werden keinen Antheil, sie sind mit seiner Weltbetrachtung verbunden, welche die Forde-

rungen, die man sonst zu machen berechtigt ift, eines regelmäßig fortlaufenden Vadens der Ordnung und Aunstform aufhebt. Er will durch Blige auf Blige erleuchten, aber die erleuchtete Gegend nicht beschreiben. Die Forderung an Sterne, daß er dies Geschäft selbst übernehme, heißt verlangen, nicht daß er seine Manier, sondern daß er das Innere seiner Natur wandele. Für das rücksichtslose Spielen des Humors mit dem Gegenstande sindet er ein Gegenbild in der Unform der Darstellung, die bis an die Grenze der Tollheit geht. Aber auch dies liegt in seinem Wesen, es ift nichts um Effect zu machen Gesuchtes.

Much bas fann ich Gettner nicht zugeben, bag folgenbe Bemerfung Boethe's in ben Spruchen fich gang bornebmlich auf die Mangel des Triftram Shandy beziehe. Sumor ift eins der Elemente des Genies, aber, fobald er pormaltet, nur ein Surrogat beffelben; er begleitet bie abnehmende Runft, gerftort, vernichtet fie gulest." 3ch glaube, biefer Gat enthalt fein rechtes Licht burch einen ber ihm zunächst vorangegangenen, in welchem von Raphael gefagt ift: "er ift burchaus naiv, tas Wirkliche fommt bei ibm nicht zum Streit mit bem Sittlichen ober fogar Beiligen." Diefer Streit gebort aber jum Wefen bes humors, er ift bas Wiberspiel ber Naivetat und bebt fie auf. Infofern man nun bas Untite und Naive auf bie Sohe ber Runft erhebt, infofern es, ben Gegenftand gang in fich aufnehmend, auch bie Form vollfommen fcon und harmonisch binftellt, fann ber humor nur als Abfall und, wenn er gang ben Sieg behalt, als ein biefe Runft ber ichonen Form gerftorenbes Element erscheinen. Gerabe in ber Allgemeinheit bat bies feine Bedeutung und vollgultige Bahrheit, mogegen jene Aphorismen, die im Besondern Sterne gum Gegenstand haben, auf die bennoch überwältigende und zugleich beruhigende Rraft bes humors geben, wenn ein solder Genius ihn handhabt.

Bu biesen Aphorismen gehört auch ber: "Sterne ist in Richts ein Muster und in Allem ein Andeuter und Erweder." Diese Anschauung war auch bei Wieland die vorsherrschende. Er strebte, sich von den Gedanken des Hochsverehrten befruchten zu lassen; seine Form nachzuahmen hat er bei aller Bewunderung nur außerst selten versucht, und nicht glücklich.

Diefe Bewunderung fann übrigens icon allein Diejenigen wiberlegen, welche meinen, Wieland habe Alles burch frangofische Brillen geseben. Es geht ben Frangofen bes achtzehnten Jahrhunderts mit Sterne nngefahr mie mit Chaffpeare, ber fur fle ein Barbar, ein Wilber ift, bem aber boch zuweilen geniale Blige entfahren; nur bag ihnen Sterne's Unform ein noch weit harterer Stein bes Anftofes und gang unbegreiflich ift. In ben Melanges litteraires führt Boltaire ben Ausspruch eines frangofifchen Journaliften an: Triftram Shandy gleiche ber Flafche, in die ein englischer Windbeutel (Gellerte Bane Nord) gu friechen versprochen, fich aber mit bem Gintrittsgelbe ber leichtgläubigen Bufchauer fortgefcblichen batte; Die Blafche fei fo leer geblieben wie ber Roman, auf beffen Fortfetung und Schlug bie gutmuthigen Lefer immer gewartet hatten. Diefes Urtheil unterschreibt Boltaire; er findet barin ben mabren Schluffel jum Berftanbnif Sterne's und feines Romans. Né pauvre et gai, il voulait rire aux dépens de l'Angleterre et gagner de l'argent. Und es ift die Frage, ob dies Urtheil nicht immer noch gunftiger ift als bas Thaderay's.

5. Bu Bielands wichtigeren Schriften nach ber Beitfolge und zur Geschichte feiner Entwickelung.

Im Texte ber Borlefungen ift die Eintheilung nach ben Sauptclassen, in welche die poetischen Schriften unfres Dichters zerfallen, zu Grunde gelegt — die Zeitfolge gibt Gelegenheit, den durch alle hindurchgehenden beweglichen Geift und seine Schwankungen ins Auge zu fassen. — Die Jugendwerke bleiben hier ausgeschlossen; nur ihre allgemeine Richtung kann interessiren, und von dieser ist schwon in der ersten Ausführung, so viel als nothig schien, die Rede gewesen. — Die den einzelnen Schriften vorgesetzen Jahrzahlen beziehen sich auf die Zeit der Gerausgabe.

# 1764. Don Splvib von Rofalva. (Ueber geenmarchen.) (Dben S. 21.)

Von 1762 bis 1766 arbeitete Wieland zugleich am Agathon, am Don Splvio, an ben Komischen Erzählungen und an Musarion. Mit klingendem Spiele ging er über in das neue Lager; zur Auskührung des Vorsatzes, es in der Stille zu beziehen, war er zu ungeduldig. Im Agathon, mit dem er beginnt, führt er Vertheidigungswerke auf und greift die alte Stellung an; in den mythologischen Erzählungen überläßt er sich, trozig zugleich und behaglich, der Freude an ungebundener Bewegung. Auf welche Abwege ihn dies führt, habe ich oben (Auskührung 2.) erörtert.

Don Splvio steht ber haltung und bem Tone nach in einer gewissen Mitte zwischen beiben Erzeugnissen, und ber Beit ber Entstehung nach zwischen bem ersten und bem zweiten Theil bes Agathon. Dieses Werk koftete ihm viele Anstrengung, er bedurfte ber Erholung und Ergötzung,

und biefe fand er im Entwurfe und ber Ausarbeitung bes Feenromans, wie er im August 1763 an Gegner und im Darg bes nachften Jahres an Bimmermann fchreibt (Musgew. Br. Bb. II. S. 220. 222.). Er fürchtet aber auch, bamit Anftog zu erregen, mas bezeichnend ift fur feine Stellung bem Publicum gegenüber, bei bem er bisber feiner moralisch - frommen Schriften wegen viel gegolten "Es ift - beißt es in bem Briefe an Begner eine Art von fatirifchem Roman, ber unter bem Schein ber Frivolität philosophisch genug ift, und wie ich mir einbilbe, feiner Art von Lefern, die auftere ausgenommen, Langeweile machen foll. Inbeffen muß ich boch gefteben, bağ er fo beschaffen ift, bag weber ber Rame Wieland, noch Orell, Gefiner und Compagnie, noch viel weniger ber Name einer Republik barauf fteben barf, welche fo feber ift, bag ein Ball ichon hinreichend ift, alle Patrioten qu allarmiren und felbft aus bem Munde ber Unmunbigen und Sauglinge Weiffagungen bon bem Untergange eines folchen zweiten Ninive hervorzugmingen." Go leicht es nun aber auch mar, zu errathen, auf welche Philosophie, bie er hinter aller biefer Frivolität verbergen wollte, Wieland anspielte, ber gute Begner merfte es nicht, er meinte, ber Autor habe feine beffere Abficht gehabt, als "bem geneigten Bublicum einen Spaß zu machen." Daber Wieland fich genothigt fab, ihm in ber oben (S. 119.) mitgetheilten Stelle aus einem fpatern Briefe feine ernfte Absicht beutlich auseinanberzuseten. Bahricheinlich hat er bamals erft, um auch fur bas größere Bublicum bas Wort unter bas Rathfel zu ichreiben, ben Titel gemabit, welchen bie erfte Ausgabe führt: "Der Sieg ber Natur über bie Schmarmerei, ober bie Abenteuer bes D. S.

v. R." In ben folgenden Ausgaben find bie beutenden Borte meggeblieben.

In einer feche Jahre vorber an Bimmermann abgelegten Beichte Bielands über bie großen Beranderungen, bie mit ihm vorgegangen, finben fich bie Worte: je n'aime plus les contes de fées. Don Sylvio legt Zeugniß dafür ab, bag er fich täufchte, bag biefe Liebe noch groß war, und bag er ihr gern nachgab. Bas er bem Rlugen bes Romans, dem Don Gabriel, in ben Mund legt, foll zu feiner eigenen Bertheibigung dienen. "Ich geftehe Ihnen, bag ich felbft ein größerer Liebhaber von Marchen, als von metaphyfifchen Syftemen bin. 3ch fenne unter ben Alten und - Neuern Leute von großen Fähigfeiten, und felbft Leute von Anseben, bie fich in mußigen Stunden bamit abgegeben haben, Marchen zu ichreiben; und viele größere Manner als ich bin, und bie einen ernfthaftern Charafter behaupteten, als ich jemals zu behaupten verlange, welche biefe Spielmerte allen andern Berfen des Biges borgogen. Wer liebt nicht gum Beifpiele ben Orlando bes Arioft, ber boch in ber That nichts Anderes als ein Bewebe von Feenmarchen ift?" Dag ihn Marchen überhaupt anzogen, ift aus feiner Ratur, Die fich in ben Gebieten bunt gautelnder Ginbildungsfraft gern erging, febr begreiflich. Aber auch, bag es biefe Gattung von Marchen war, mit ber er fich gern beschäftigte, läßt fich leicht er= flaren, obschon es bie ift, welche ber Spott im Don Splvio junachft und banbgreiflich trifft.

Der Geschmack an Feenmarchen kam in ben letten Jahren bes stebzehnten Jahrhunderts in Frankreich plotslich auf. Die ersten Marchen, die bamals gebruckt ersschienen, die von Perrault, mehr Kinder- als eigentliche Reenmarchen, baben ibren Stoff aus munblichen Ueberlieferungen genommen. (Bilb. Grimm, in ben Anm. ju ben Rinder - und Sausmarchen Bb. III. S. 300 ber 3ten Aufl.). Die eigentliche Richtung gab biefem Befomade bie frangofische Bearbeitung ber Taufenb und Einen Nacht burch Galland, beren Anfang balb nachber erschien. Es waren befonders Damen, welchen biefe Bunberergablungen eine ichopferische Reigung einflogten. Gie ichrieben Nachahmungen über Nachahmungen.. Der 37fte, 1786 erschienene Band ber großen Cabinet des fées betitelten Sammlung gablt unter 101 Autoren von Marchen 28 Frangofinnen auf. Ihre Erzeugniffe find von febr ungleichem Werthe. Die ber vorzüglichften unter ihnen, ber Grafin b'Aulnop, und einiger ihrer viel fcmachern Nachahmerinnen find von Grimm (a. a. D. S. 302 fg.) febr gut charafterifirt. Aber gut ober fchlecht, fle murben ver-Gin in einem gang anbern Fache berühmter Autor, ber auch Feenmarchen geschrieben bat, ber Graf Caplus, fagt: in feiner Jugend habe man in ber großen Belt fast nichts Unberes gelefen. Bergebens ftemmten fich bie fritischen Bionsmachter aus Boileau's Schule, benen biefe Spiele ber Phantafte ein Grauel waren, bagegen. Gerade baburch, bag fie mit ihrer Bergotterung ber Correctheit, mit ihrem Regelfram und ihrer Nuchternheit ben Weg zur mabren Boeffe, fo viel an ihnen mar, verfperrten, leifteten fie ber Borliebe fur biefe Gattung ben größten Borfchub. "Die Reenmarchen - bemerkt Boutermet (Gefch. b. Poeffe u. f. w. Bb. VI. S. 245.) gang richtig - ichienen ber Einbildungsfraft endlich die Freiheit gu geben, nach ber man fich, ohne es felbit zu miffen, unter bem Drude von mahren und conventionellen Gefchmaderegeln gesehnt hatte. ... Jene Damen trugen wenigstens bie Anlage zur wahren Boeffe in fich, während die Manner, die vernünftige, aber prosaische Sedanken und Einfälle in zierlichen Bersen schrieben, von ben wesentlichen Grundzügen einer poetischen Ersindung nur eine schwache Ahndung hatten."

Indes ift damit noch nicht Alles erklart. Man hatte bem Lesepublicum doch schon einheimische Märchen dargeboten. Warum wurden sie durch die orientalischen der Tausend und Einen Nacht verdrängt? Warum waren es gerade diese, welche das größte Ergögen hervorbrachten und für Erfindung und Stil ber Nachahmungen das Muster abgaben?

Eine Bemerkung Goethe's (Weft-Deftl. Divan Bb. IV. S. 182.) wird uns auf die Spur führen. "In seiner Abneigung gegen Boeste erscheint Mohammed auch höchst consequent, indem er alle Märchen verbietet. Diese Spiele einer leichtsertigen Einbildungskraft, die vom Wirklichen bis zum Unmöglichen hin- und wiederschwebt, und das Unwahrscheinliche als ein Wahrhaftes und Zweiselloses vorträgt, waren der orientalischen Sinnlichkeit, einer weischen Ruhe und bequemem Müßiggang höchst angemessen. ... Ihr eigentlicher Charakter ist, daß sie keinen sittlichen Zwed haben und daher den Menschen nicht auf sich selbst zurück, sondern außer sich hinaus ins unbedingte Freie suhren und tragen. Gerade das Entgegengesetzte wollte Mohammed bewirken."

Allerbings wollte er es bewirken, aber er konnte es nicht. Ueber bie Urfache biefes Miflingens lagt fich Goethe weiter nicht aus; es ift aber nicht eben fcwer, fie anzugeben. Die Schuld lag in feiner Lehre, worüber er freilich

felbft nicht flar fab. Er wollte ben Menfchen zu einer angestrengten, aus feinem 3mern ftammenben Thatigfeit fpornen, aber er zeigte ein Biel, wo ber Menfch'genug gethan bat, und nun, buben und bruben, bem Genug ber Belohnungen leben barf. Damit beginnt bie trage Rube. bie nur burch bas grenzenlofe Streben ins Ungemeffene, ins Unenbliche zu verhuten ift. Diefes Streben fehlt bem 36lam, und barin ftimmt er mit bem berrichenben Geift bes Drients gang überein. Die Araber bedurften bis jut Bezwingung einer halben Belt bin noch lange einer großen, aus einfachen, natürlichen Berhaltniffen ftammenben Spann-Ale bies Riel erreicht ichien, liefen fie bie Rraft erschlaffen im Genuffe finnlicher Freuden, welchem alle Mittel ber Civilisation und Verfeinerung ftartere Reize gaben, aber auch zu einem um fo rafcheren Berfalle führten. Mobammed verbot bie Marchen, weil fie ju weicher Rube Ioden, aber aus bem Geifte feiner Lehre heraus ergaben fich ihr von felbft bie Araber, nachbem einige von großer Thatfraft erfüllte Menschenalter vorüber maren. Die Marden fcmeichelten jest ihrer Sinnebart, mochten fle nun unter ihnen entftanben, ober bon andern Bolfern bes Driente entlehnt fein.

Das Letztere ist die Meinung A. W. Schlegels. An zwei verschiedenen Orten (Ueber unsere Kenntnisse von Indien. Berl. Kalender auf 1829. S. 73. Les mille et une nuits, recueil de contes originairement Indiens in den Essais litter. et histor. p. 519.) hat er die Behauptung aufgestellt: die Märchen der Tausend und Einen Nacht seinen zum geringsten und unbedeutendsten Theile arabischen, zum vorzüglichsten indischen Ursprungs; auch Persisches sinde sich darin. Er unternehme, sagt er, bloß nach dem

Charafter ber Erzählungen ziemlich zu unterscheiben, weldem ber brei Bolter fie urfprunglich angeboren. "Indisch ift bie Ginfaffung, Die eigentlichen Feenmarthen insgefammt und vieles Andere. Perfifch find die empfindfamen fcmachtenden Pringen, bie beim Anblid ihrer Geliebfen in Dhnmacht fallen. Die Araber lieben bie Uebertreibung; ein gaftfreier Mann muß bem Gafte feine Frau fchenten. So febr fich auch die rechtgläubigen mohammebanischen Bearbeiter bemubt baben mogen, alle Spuren ber Bielgotterei megguranmen, fo haben fie boch bas Bunderbare fteben laffen muffen. Und bies ift besonbers in ber Brahmani= fchen Mathologie einheimisch. Es lagt nich beftimmt angeben, welche Ramen im Sanscrit bie übermenfchlichen Wefen führen, die in biefen Marchen erscheinen; die Feen, bie wohlthatigen und friedlichen Genien, bie blutburftigen Damonen u. f. w."

Es ware ber Muhe werth gewesen, wenn Schlegel bei bieser allgemeinen Unterscheidung nicht stehen geblieben ware; sondern jenes Unternehmen durchgeführt hatte. Ob er es vermocht hatte, muß ich dahin gestellt sein lassen; daß er im Allgemeinen Recht hat, wird kaum zu bezweiseln sein. Besonders die letzte Bemerkung ist einleuchtend. Das Zauberwesen in den echten, nicht spät erfundenen Märchen stammte aus der Zeit des pollytheistischen Glaubens an gute und böse Gottheiten; dem Monotheismus gegenüber werden sie zu dämonischen Mächten, welche dieser noch duldet. Wenn wir aber von der Civilisationsstuse, der Sinnesrichtung, den Neigungen sprechen wollen, welche sich in der Tausend und Einen Nacht abspiegeln; so kommt auf den nationalen Ursprung wenig an. Genug, daß uns ziemlich verderbte Zustände vorgesührt werden, daß Sinnen-

genuß herrschende Triebfeber ift, Bracht, Luxus, Ueppigkeit, Beichlichkeit, Defpotismus herrschen; mogen biese Dinge schon in ben Originalmarchen vorhanden gewesen, ober von dem arabischen Ueberarbeiter erft hineingetragen fein.

Und bies unterscheibet die Feenmarchen wesentlich von ben eigentlichen Bolksmarchen, besonders von den deutschen und den nordischen. In diesen tritt ein einsaches, der Natur noch nahe stehendes Leben dem Zauberwesen gegenüber, welches dadurch noch wunderbarer und fremdartiger erscheint. In Tausend und Einer Nacht dienen die Schlösser ber Sultane und ihre Wollüste den Balasten der Feen und dem Genußleben darin zum Borbilde. Nur dem Grade nach, welchen die Einbildungskraft ins Unermeßliche steigert, nicht der Art nach unterscheiden sie siche

Eben bies ift die Auffassung jener Franzosen und Französinnen. Auch ihr Streben geht auf die Erfüllung von Bunschen, wie die Orientalen in der Zeit des Verfalls und der Ueppigkeit sie hegten. In Volksmärchen können sie sich nicht sinden, von ihrer tiesen Bedeutung begreisen sie nichts. Aber die Phantasse — mag es nun eine freie und reiche, oder eine am Stoff klebende und dürftige sein — spielen zu lassen, um dem Lebensgenusse durch die Seltsamkeiten und Gefahren des Zauberwesens Reiz zu geben — das war ihre Sache. Was für die Orientalen die Schlösser und Lusthaine der Chalisen, war für sie Bersailles.

Und Bielands Neigungen führten ihn nicht auf bie gleichen, aber auf ähnliche Wege. Pracht und Ueppigkeit liebte er nicht, aber in einer Welt verfeinerter Civilifation befand er fich am behaglichften. Wo er in feinen Dichtungen bei Naturzuständen mit Liebe verweilt, sind es ibeale, keine wirkliche. Nur jene, nicht biefe, weiß er zu copiren. Gin-

fache Bolksmarchen hatten fo wenig Anziehungetraft für ihn als ihr hintergrund.

-Bieles von Wieland ift ins Franzofische übertragen, Don Splvio ift es zweimal; bie zweite Uebersetung, die ben Titel führt le Don Quichotte moderne, ist wieder von der hand einer Frau, der Madame d'Uffieux. Die herausgeber des Cadinet des fées haben sie in dem 1786 erschienenen 36sten Bande, mit dem sie damals ihre Sammlung abzuschließen gedachten (erst später erschienen noch einige Bände), wieder abdrucken lassen. Sie wollen, sagen sie, den Schluß machen mit einer Kritif der Feenmarchen, aus der junge Leute lernen könnten, daß sie sich an solchen Werken ergögen mögen, ohne mit ihrer Einbildungskraft in die Irre zu gehen. — Wenn es für den deutschen Dichter eine Bestiedigung sein konnte, einer fremden Nation als heilsames Gegenmittel wider süßes Gift zu dienen, hat er sie auf diese Weise gehabt.

An und für sich betrachtet ift Don Sylvio — bei manchen glücklichen Charakterzügen und launigen Einfällen — mittelmäßig und matt. Die Erfindung ist sehr dürftig, der Knoten allzu leicht geschürzt. Die Absicht, ben Gelden durch die Liebe heilen zu laffen, ist gar nicht durchgeführt und anschaulich gemacht; im Grunde erfolgt die Bekehrung durch eine ziemlich triviale Erdrterung.

Bon ben

## Romifchen Ergahlungen

ift in ber 2ten Ausführung sattsam bie Rebe gewesen.

1766. 67. Agathon, erfte Ausgabe. (3u €. 22.)

Es war gemiß ein fehr richtiger Gedante bes Dichters, bag eine Darftellung ber Lebens - und Sittenphilosophie,

ju ber er fich jest befannte, bie größte Wirfung machen wurde, wenn er fie bervorgeben liege aus bem Rampfe mit ber Schule, zu beren Jungern er felbft einft gebort batte. einem Rampfe, aus bem bie Sauptwandelung feines eigenen Lebens bervorgegangen mar. Gleich im Anfange ber Arbeit fchrieb er an Bimmermann: "Bor etlichen Monaten habe ich einen Roman angefangen, welchen ich die Befcichte bes Agathon nenne. 3ch fchilbere barin mich felbft, wie ich in ben Umftanben Agathons gewesen zu fein mir einbilde, und mache ibn am Ende fo gludlich, als ich zu fein muniche." (5. Jan. 62. Ausgew. Br. Bb. II. S. 163.). Aber binaus über die pfpchologischen Beobachtungen und Erfahrungen, Die er an fich felbft gemacht hatte, wollte er in ber Treue ber Copie nicht geben. Selbst barauf führt meines Wiffens feine Spur, bag ber Begebenheit, burch welche Agathon belehrt wird über ben unzureichenben Sout, ben fdmarmerifche Tugend gegen Berfuchung gemabrt, ein Borfall aus bes Dichters eigenem Leben gu Grunde liegt; fo geneigt man auch fein mochte, es ju vermuthen. Ein Sauptmotiv, welches ibn bewog, Die Scene in bas alte Griechenland zu verlegen, mar gemiß bie volle Freiheit, Die er fuchte, ju ben Urfachen ber Seelenwandlungen Ginwirfungen aus fo verfchiedenen Lebensgebieten gu wählen, wie die modernen Berhaltniffe fie nicht gemahren.

Eben so verhält es sich mit den übrigen Bersonen. Das Berhältniß Agathons zu Bspche ift das Berhältniß des Dichters zu Sophie La Roche, keineswegs aber hat diese Frau zu Pspche's Bilbe gesessen, welches überhaupt der individuellen Züge fehr entbehrt. Gruber hat in seiner Entwickelung dieser Beziehungen (Bd. LI. S. 347 fg.) ganz gute Bemerkungen.

Bie boch ober wie gering man übrigens ben abfoluten Berth bes Agathon anschlagen mag; auf jeden Fall mar er bagu angethan, in ber beutschen Litteratur Epoche gu machen. Gin Roman, welcher Fragen ber wichtigften Art in einer fo anziehenben Ginkleibung behandelte, fie bem Nachbenten bes Lefers fo nabe rudte, indem er ihn angog und unterhielt, bas war eine in ihrer Art fo neue und fo ausgezeichnete Ericheinung, wie es achtzehn Jahre vorber ber Meffias in ber feinigen gewesen war. Auf Leffing machte fie einen folden Ginbrud, bag er, ber bamale ichon feit mehreren Jahren über bie beutsche Belletriftit vollig gefchwiegen hatte, bie Belegenheit ergriff, fich in ber Dramaturgie über ben Agathon zu aufern. Nach jener ein= gerudten Stelle über Chaffpeare (oben S. 139.) fahrt er fort: "Ich habe fie mit Bergnugen aus einem Berte abgefdrieben, welches unftreitig unter bie vortrefflichften unfere Jahrhunderte gebort, aber für bas beutsche Bublicum noch viel zu fruh geschrieben zu fein scheinet. reich und England murbe es bas außerfte Auffeben gemacht haben; ber Name feines Berfaffers murbe auf Aller Bungen Wir haben es, und bamit gut. Aber bei une? Unfere Großen lernen vors erfte an ben \* \* \* fauen; und freilich ift ber Saft aus einem frangofischen Roman lieblicher und verbaulicher. Wenn ihr Gebig schärfer und ibr Magen ftarter geworben, wenn fie inbeg Deutsch gelernt haben, fo tommen fie auch wohl einmal über ben - Aga-Diefes ift bas Wert, von welchem ich rebe, von welchem ich es lieber nicht an bem ichidlichften Orte, lieber bier als gar nicht, fagen will; wie febr ich es bewundere: ba ich mit ber außerften Befrembung mahrnehme, welches tiefe Stillichweigen unfere Runftrichter barüber beobachten,

ober in welchem kalten und gleichgültigen Tone sie bavon sprechen \*). Es ist ber erste und einzige Roman für ben benkenden Kopf von classischem Geschmade. Roman? Wir wollen ihm diesen Titel nur geben, vielleicht daß es einige Leser mehr daburch bekömmt. Die wenigen, die es darüber verlieren möchte, an denen ist ohnedem nichts gelegen."

Es hat gewiß auch außer "unsern Großen" in Deutschland Leute gegeben, beren Ausmerksamkeit durch eine so warme Empsehlung Lessings auf den Agathon gelenkt worden ist. Wenn sie nur gewußt hatten, daß es Lessing mit dieser Anpreisung kaum halber Ernst war. Wenigstens sieht es nach einem am 27sten Oct. 1772 an Wieland geschriebenen Briefe F. H. Jacobi's (bessen auserl. Briefw. Bd. I. S. 83.) so aus. Es heißt hier: "Lessing, ber diesem Werke in seinen dramaturgischen Briefen (sic) ein so großes Lob beilegte, hat im verwichenen Frihjahr, in einer Gesellschaft, wo George zugegen war, gegen die Moralität desselben sehr heftig beclamirt. Als ein Werk der Kunst betrachtet, sagte er, ist die Geschichte des Agathon vortressssich, aber ein sittlich gutes Buch ist sie nicht."

Und das foll Leffing gefagt haben? Es ift mahr, ber große Mann hat fich oftere barin gefallen, Behauptungen

<sup>\*)</sup> Es war also feine Selbstüberschätzung des Dichters, wenn er um dieselbe Zeit (4. Febr. 1768) an Riedel schrieb: "Ich gestehe Ihnen sud sigillo consessionis, daß ich selbst etwas auf den Agathon halte, und daß die deutschen Kunstrichter und Leser zusammengenommen durch ihre mehr als phlegmatische Gleichsgültigkeit über ein Werk von dieser Art meine Erwartung übertroffen haben. Seltsame Nation, wer würde für dich arbeiten wollen, wenn der Reiz nicht mächtiger wäre, als deine Indolenz!" (Samml. v. L. W. Bb. I. S. 181.).

aufzustellen, welche parabox flangen, gultige Meinungen beftritten, auch wol bon feinen eigenen fonftigen Meußerungen abwichen, um ben Biberfpruch zu reigen und eine ben Gegenftand von verschiebenen Seiten beleuchtenbe Erörterung herbeizuführen. Aber bier mare weit mehr. Bier wurde fich zeigen, bag er bie Lefer ber Dramaturgie auf bedenkliche Beife hinter bas Licht geführt batte. man ermage nur, bag er ja nicht etwa in jener Stelle bas Gewicht auf die Form im Agathon legt, wodurch ber Inhalt als Rebenfache erscheinen murbe. Es ift, faat er vielmehr, für ben benkenben Ropf ein Roman, ein Titel, ben er ihm laffen wolle, weil er baburch vielleicht einige Lefer mehr bekomme. Doch also, bamit fie, burch bie Form eines Romans angezogen, ben Inhalt beachten. Und hier, in bem Gefprache, foll er biefen Inhalt als einen berführerischen, als einen verderblichen bargeftellt haben?

Wir wurden baher, auch wenn Jacobi's Mittheilung hier abbräche, allen Grund haben, sie mindestens in Zweisel zu ziehen, weil wir Lessings Denkungsart kennen. Glücklicher Weise können wir aber Bestimmteres sagen, wenn wir weiter lesen. Lessing soll nämlich so fortgefahren haben: "Wieland hat das Resultat davon in einen einzigen Bers gebracht: Die Tugend ist, wenn wir die Weisen fragen, ich weiß nicht, was. Warum will er dem Mensichen die Weinung in den Kopf und in das Herz schmeichen, die Begriffe von Tugend und Schönheit haben nichts Wesentliches in sich, es sei beinahe damit eine bloße affaire de caprice?"

Die angeführten Verse bilben bekanntlich ben Anfang bes Kombabus, beffen Erscheinung in bie Zeit fällt, in welcher nach Jacobi bas Gespräch Statt fanb. Nichts

naturlicher, als bag bas neuefte Brobuct ber Wielanbichen Rufe ben Stoff ju einer lebbaften Erorterung bergab, in melder Leffing fich über ben allerbinge bebenflichen Inbalt bes Gebichts, auf ben ich noch zurudtommen merbe, nißbilligend ausgesprochen haben wird. Bier, wo im Gingang bie Uebung ber Tugend bem Tugend begriff fcharf gegenüber gestellt wirb, war Unlag zu einer ernften Ruge. bag ber Dichter ben lettern verfpottet. Dabei mag auch über bie Grunbfabe im Agathon ein Bort gefallen fein, aber unmöglich fann Leffing gefagt haben, bie Quinteffeng bes Romans fei in jenen Berfen enthalten. Der gute Johann Georg Jacobi batte nur balb gebort, und einen berwirrten Bericht barüber geschrieben, ohne bag ihm eingefallen mare, bag er Leffing baburch in ein ziemlich zweibeutiges Licht ftelle. Auch burfte Friedrich Beinrich, als er an Wieland fcbrieb, Die Aleuferung Leffings eber berscharft als gemilbert haben, weil er bamit, wie wir nachber feben werben, eine Urt von pabagogischem 3med erreichen wollte. Dag Wieland, ber an bie wortliche Treue bes Berichts glaubte, baburch für Leffing nicht freundlich gestimmt werden fonnte, versteht fich von felbft. Er beugte fich vor feinem fritischen Beifte, aber bie Buchtigungen, bie er por einem Jahrzehend von ihm erhalten hatte, waren fcwerlich fcon gang bermunben. Inbeg trat bennoch balb, wie wir fpater feben werben, ein freundliches Berhaltniß zwifchen ihnen ein. Wie ftand nun aber Leffing in ber That zu Wielands moralifchen Unfichten?

In ber Spotterei uber bie Tugendbegriffe, die ben Eingang bes Kombabus bilbet, behandelt Wieland ben eudamonistischen ober chrenaischen mit leicht ersichtlicher Gunft, im Ganzen aber bleibt nicht blog ber Zweisel stehen,

melder ber rechte fein mochte, fonbern noch weit mehr bie Meinung, bag es überhaupt vergeblich fei, einen zu fuchen. Und bies ift es, mas Leffing migbilligt, nicht bie 3meifel, bas Ringen, bas Suchen nach bem rechten Wege im Aga-Diefe find vielmehr gang nach feinem Sinne. thon. aus Lebensschickfalen und pfpchologischen Erfahrungen gefchopfte Ueberzeugung, dag es mit einem jenfeits aller Realität liegenben Tugenbibeale, mit allen hochfliegenben Bbrafen ber Rlopftodichen Engelwelt nicht gethan fei, baß bie Sittlichfeit gelebt werden muffe, und bag bies Leben eine schwierige, nicht rafch mit biefer ober jener Formel ju lofende Aufgabe fei - bies Alles, mit vollig abgeschutteltem Schulftaube, angiebend, jeden Lefer, ber bes Dentens nur überhaupt fabig ift, jum weitern eignen Denten auffordernb, bargeftellt zu lefen - baran hatte Leffing fich mabrhaft erquickt, bies hatte er fur bochft zeitgemäß und erspriefilich gehalten, bas hatte ibn zu ber warmen Empfehlung vermocht. - Das Buch aber, melches ihm diefen Beifall abgewann, ift ber Agathon ber erften Ausgabe, mo ein fertig gebautes Spftem allgemeiner Grunbfage, nach welchen ber über Agathons 3rrwege aufgeklarte Lefer fein Leben einzurichten habe, noch nicht aufgeftellt ift, ein weiteres Ringen und Streben nach bem rechten Biele aber noch möglich, ja nothwendig er-Wie Agathon fo gludlich murbe, als ihn ber Dichter nach jenem Briefe an Bimmermann machen wollte, bleibt bier noch ziemlich buntel. Und ber mußte Leffing fcblecht fennen, ber nicht gleich fabe, wie febr bies feinen Ueberzeugungen entsbrach. Mit ben folgenben Bearbeitungen bes Romans, wo ber Dichter feinen Gelben und feine Lefer in ben fichern Safen, mo alle 3meifelofturme

schweigen, geführt zu haben glaubt, wurde Lessing schwerlich so zufrieden gewesen sein.

In ber erften Ausgabe (auf bie fpateren tomme ich weiterbin) wird bie innere Geschichte Agathons nur bis gu bem Zeitpunkt geführt, wo ibm, nachbem er Sprakus verlaffen, "ein großer Theil feiner vormaligen Ibeen, an benen er zu Smprna nur zu zweifeln angefangen batte. nun gang dimarifd, übertrieben und grillenhaft erfcheinen, ohne bag er barum weniger rechtschaffen, weniger mahrheiteliebenb, weniger ebelgefinnt und wohlthatig, weniger theilnehmend fur bas Befte bes menschlichen Geschlechts geworben mare, ohne bag barum ber erhebenbe Gebante, für eine groffere Sphare ale bies animalische Leben, für eine eblere Art von Existeng als unfre bermalige bestimmt ju fein, an Reig und Macht fur ihn etwas verloren hatte. Wie indeg bie Bezauberung feiner Ginbilbungefraft berging, borte auch bie Begierde auf, große Thaten zu thun, allem Unrecht in ber Welt ju fteuern, mit ben Feinben ber allgemeinen Gludfeligfeit fich berumzuschlagen, und bie Menfchen, wider ihren Dant und Willen, gludlich machen zu wollen." - "Was fonnte nun aber, heißt es bann ferner, ber Berfaffer ber griechischen Sanbichrift mit feinem Belben weiter anfangen, ale ihn in einen Bufammenfluß gludlicher Umftanbe führen, wenn ein folcher auch allzuselten ift, um mahrscheinlich zu fein?" (1fte Ausg. **Xb.** II. S. 286—299.).

Deutlicher konnte Wieland es nicht sagen, baß Alles, was nun noch folgt — und es ift auf wenige Bogen zu- sammengebrangt — bie Wieberfindung und Wiebererkennung ber Bsiche, als seiner Schwester, und ber Danae — nur bestimmt sind, ber Geschichte ben außern Ablauf zu

geben, ben Lefer, und befonders Leferinnen, nun einmal erwarten.

Indeß stellt der Dichter auf der letzten Seite noch einige kunftige Rachträge in Aussicht: die Geschichte der schönen Danae und das Shstem des weisen Archhtas, in dessen Haus Agathon eine in jedem Betracht erwünschte Zuslucht sinder. Die Bestimmung dieser Stücke war, den Abschluß der innern Geschichte desselben zu bilden, und Wieland hielt die Ausssührung dieses Gedankens damals für so leicht und nahe, daß er 21sten Decbr. 1767 an Gesner schreibt (Samml. v. L. W. Bd. I. S. 75.): "In nächstäusstigem Jahre soll Agathon einen dritten Theil bekommen. Dieser Theil wird den besondern Titel: Arschptas haben, und speculativische Unterredungen zwischen diesem weisen Alten und unserm Agathon enthalten. Die Religion wird ein hauptsächliches Object davon sein, und Ihre Freunde werden, wie ich bosse, damit zusrieden sein."

Aber bie Erfullung biefer Berheißung ließ noch eine lange Reihe von Jahren auf fich warten, und aus keinem andern Grunde, als weil ber Dichter bie Lösung ber Aufgabe, die er sich damit gestellt, schwieriger fand, als er geglaubt hatte.

Mit bem Agathon fängt Wieland an, griechische Charaftere und Sitten so zu schilbern, sie für bichterische und boctrinare Zwede geistig so zu übersetzen, wie er es in seiner ganzen folgenden Laufbahn gethan hat. Diese Art von Modernistrung des Antiken ift im Texte (oben S. 34.) turz charafteristrt, der Verehrer Wielands, bessen strenges Urtheil darüber dort erwähnt wird, ist Bouterwef (Bb.

XI. S. 124.). Das an Franzosenthum streisende Wesen in diesen Griechen ist gewiß ein erheblicher Uebelstand, und hat jetzt etwas sehr Zurückstößendes für uns. Aber man darf fragen, ob es nicht damals eines von den nothwendigen Mitteln war, die Alten aus den engen Wänden der Schule in die lustigen Raume des Lebens zu sühren, wozu freilich bald ganz andere, zu wahren Anschauungen leitende Wege eröffnet wurden. Lichten berg sagt einmal (Verm. Schr. Bd. I. S. 311.): "Ich möchte wol wissen, wie es um unsere deutsche Litteratur in manchen Fächern stehen würde, wenn wir keine Engländer und Franzosen gehabt hätten. Denn selbst zum bessern Verständniß der Alten sind wir durch sie angeführt worden."

Und welche Bestätigung erhält dies Urtheil, wenn wir es auf den französtrenden Wieland anwenden, durch ein Geständniß des Dichters der Iphigenie und der römischen Clegien! "Im Musarion war es, wo ich das Antike lebendig und neu wiederzusehen glaubte." (Bb. XXI. S. 68.).

Es wird fich weiter unten Gelegenheit finden, Bielands Art der Schilderung griechischer Sitten an einem besondern Beispiel naber zu erlautern.

## 1768. Ibris (Arioft).

Für die Form bes Agathon wird sich schwerlich ein bestimmtes Muster, an das sich der Dichter lehnt, aufzeigen lassen; sie kann auf Originalität Anspruch machen. Beim Ibris dagegen weisen Auffassung und Behandlung des Stoffes, die ganze Form, Sprache und Versmaß auf Ariost zuruck. Wieland selbst nennt zwar nur die Vier Facardine des Grafen hamilton, mit welchem Märchen Ibris allerdings Einiges gemein hat, als sein Vorbild,

nicht ben rafenden Roland, aber offenbar nur barum nicht, weil er fich fchent, die Bergleichung hervorzurufen.

3ch habe ben Arioft unter ben Lieblingeschriftftellern unfres Dichters nicht genannt, weil fich fein Berhaltniß au ibm boch bauptfachlich nur auf bie Racheiferung in ber Gattung bezieht. Wieland scheint ihn 1759 zuerft fennen gelernt zu haben. Sochlich mußte er fich von ihm an-Ariofts Geschmad am Phantaftischen, gezogen fühlen. Bunderbaren, Beichen, Ueppigen mar ber feine; bie Meifterschaft in ber Darftellung folcher Bilber unb Situationen fonnte ibm als ein glangenbes Dufter vorleuchten. Aber bies ift nicht Alles. Auch im Berhaltniß ju ihren Stoffen, wie fich in ber Behandlung berfelben ein Rampf zwischen alten und neuen Glementen in ihren Tagen abspiegelt, haben beibe Dichter manches Uebereinftimmende. Die Italianer batten volksmäßige Traditionen bon einem einheimischen Ritterthum nie gehabt, Die Deutfchen batten bie ihren vergeffen; Arioft entbehrte, wie feine Borganger \*), ben unschätbaren barin liegenben

<sup>&</sup>quot;) "Immer hatten die Italianer es schwerer als die Boltsbichter anderer Nationen. Die Sage, die fie behandelten,
ftammte nicht aus nationalen Erinnerungen: sie war nicht einheimisch auf diesem Boden: aus fremden, anderswo erfundenen Buchern mußte sie hernber genommen werden: die Uedung der Poeste selbst war an kein Fest, an keine Feierlichkeit geknüpft; personliches Bedürfniß war in der Regel ihr Ursprung." Nanke, Bur Geschichte der italian. Poeste, Abhandl. d. Berl. Atad. d. Bissensch, aus 1835. S. 420. Erst durch die Ausbreitung der Litteratur im sunszehnten Jahrhundert kam der romantische Stoff aus Frankreich nach Italien und fand da außerordentlichen Beisall. Es entstand eine wahre Leidenschaft, ihn poetisch zu behandeln. Ruth, Gesch. d. ital. Poeste Th. II. S.

Bortheil, schaltete nun aber über feinen Stoff um so freier, und eben so Bieland; beibe Dichter ftanden in ber Strömung einer mächtig wachsenden neuen Zeitrichtung, und warfen, einer wie ber andere, die alten Borftellungen und Reigungen weg, um sich bem Sinne ber neuen hinzugeben.

Seitbem man in Deutschland angefangen batte, ben Quellen und alteren Bearbeitungen ber romantischen Stoffe eifrig nachzugeben, feitbem man befonbere Bojarbo, ben trefflichen unmittelbaren Borganger Ariofts, naber fennen gelernt batte, ift biefer Jenem gegenüber von Manchen unbillig in ben Schatten geftellt worben \*). Schon Frie brich Schlegel thut bies; noch ungleich weiter gebt Fr. Wilh, Bal. Schmidt (Ueber b. ital. Belbengebichte a. b. Sagenfreife Rarls b. Gr. S. 214 fg.). Dagegen wagt auf gleicher und gerechter Bage Rante in ber angeführten bortrefflichen Abhandlung jedem ber beiben Dichter bas ihm Gebührenbe ju. "In Bojarbo und Arioft, fagt er, zeigen fich zwei verschiedene Fabigfeiten ber Phan-Bojarbo bichtet im Großen: Die Ereigniffe wie Die Erscheinungen ftellen fich ihm auf einmal im Bangen bar. Ariofts eigenthumliches Talent bagegen liegt in ber burchgebilbeten Anschauung einzelner Momente, die er in beutlichem Umrig barlegt: mit Bergnugen, Wohlgefallen und

<sup>162. 234.</sup> Fr. Schlegel (Berfe Bb. II. S. 22.) findet fos gar den Pulci "nur als Beweis merkwürdig, wie fremb bem italianischen Geift zuerst bas eigentlich Romantische war".

<sup>\*)</sup> Die wichtigeren Urtheile über Bojardo hat belehrend zusammengestellt Regis in bem Gloffar hinter seiner Uebersfepung bes verliebten Roland u. d. W. Bojardo.

Absicht geht er auch auf bas Rleine ein: Moment nach Moment bringt er fo recht mit Bebagen und Genug berpor und ftellt fle auf bas Lebendigfte vor unfere Augen. . . . 3m rafenben Roland fann nicht von ber ftrengen Ginbeit eines von Giner Idee ausgegangenen, ju Ginem 3med harmonisch angelegten, etwa eine einzige große Sandlung ausführenden Boems bie Rebe fein. Wir wiffen, baß Arioft fo zu fagen bie Epifoben eber machte als bas Bebicht, die Sandlung, welche fie jest nicht mehr beberrichte, fonbern nur verfnupfte, feste er erft barnach bagmifchen. . . . Und fo brachte er biefes verwunderungsmurbige Berf berbor, um beffen willen ein Jahrhundert feinen Namen bem andern unter benen überliefert, die ber Bergeffenheit entgangen find. Allenthalben tritt er uns felbft entgegen, ein heiterer Menfch, im Grunde gut, obwol et nicht einem Begriff ober 3beal, fondern feiner Natur nachlebt, ber feine Erfahrungen und Reigungen mit Behagen bor uns Immer werben biefe beiben Bebichte, ber verliebte und ber rafende Roland, als bie gelungenften Bervorbringungen italianischer Romantif zu betrachten fein. Dem Erften wird man vielleicht in Erfindung und tieferer Boeffe, bem Unbern in ber Ausbilbung einzelner Momente, anschaulicher Darftellung, glucklicher Berknüpfung und ber Sprache ben Breis zuerkennen muffen."

Bei aller überwiegenden Melfterschaft in ber Schilberung bes Einzelnen legt fich boch um die reiche Mannigfaltigkeit ber Erscheinungen die heitere, sein schalkhafte Lebensanschauung bes Dichters wie ein Alles verbindender Duft. Unübertrefflich druckt dies Goethe aus in der herrlichen Schilberung Ariofts, die er am Ende des ersten Aufzugs des Tasso dem Antonio in den Mund legt.

Dieser begeisterten Lobrede stehen allerdings turz vorber gesprochene Worte der Brinzessin gegenüber, in welchen sie von Tasso sagt, daß er sein Gedicht zum Ganzen runden, nicht Märchen über Märchen häusen will, die wie lose Worte verklingen. Denn es ist ja unverkennbar, daß Goethe, indem er sie diese bedeutungsvollen Worte sprechen läßt, ihr den Gedanken an den zu übertreffenden Ariost in die Seele legt. Beiden Auffassungen besselben will unser großer Dichter Raum geben. Die Motivirung in der persönlichen Neigung und Abneigung der Redenden raubt ihnen nichts von ihrer Objectivität.

Die Berfe ber Prinzessin läßt baher auch Tieck im Phantasus (Schr. Bb. IV. S. 121.) einen ber Freunde anführen, welche streiten, ob man ben rasenden Roland ein vollendetes Gedicht nennen könne, da es nur einzelne Theile seinen, und diese, ohne ein organisches Ganzes, im strengern Sinn nur Fragmente von und zu Gedichten heißen könnten — welcher strengern Ansicht sich offenbar Tieck selbst zuneigt. Ich kann mich nicht dazu bekennen. Bon Ariost verlangen, daß er aus seinem Stoffe hätte ein Ganzes bilden sollen, heißt verlangen, daß er die Welt ber ihre Thatkraft in Einzelkämpsen zersplitternden Ritter als eine große und würdige hätte betrachten sollen, was wider seine Anschauungen und seine Natur lief.

Arioft ift Dichter genug und eigenthumlich genug, um forbern zu konnen, bağ er mit seinem eigenen Maße gemeffen werbe, wie es in bem Gebichte beutlich genug liegt. Bifcher sagt in seiner Aesthetif (Th. III. S. 1302.) vom rafenden Roland: "Die feste Zeichnung, welche bas Epos forbert, zerstließt in nie ruhendem Rinnen der Gestalten, bie fruchtbarste Ersindung und die lebendigste sinnliche

Bergegenwartigung, echt epischer Krafte, wirken nicht episch, weil kein Bild verweilt ... es ist ein kunstlerisch entfaltetes, ausgebehntes Marchen, gewiß kein Epos." Bollkommen richtig. Aber warum diesen Maßtab überhaupt anlegen? Das großartige historische Epos war, wie Bischer auf der nächsten Seite selbst fagt, längst nicht mehr möglich; wol aber war die Zeit einer Neben- und Spielart mit glänzenden Farben und berauschendem Duste gekommen, die der nicht etwa travestirenden, sondern mit dem Scheine des Ernstes sein parodirenden Art. Und von dieser ist Ariost der unvergleichliche und unerreichbare Respräsentant.

Ruth, ber im 2ten Theile feiner Befchichte ber italianischen Boefie Ariofts Werf und Eigenthumlichfeit mit großer Ausführlichfeit gergliebert, beschuldigt ihn bes Mangels an Erfindungsgabe, ba er alle feine Figuren aus bem Bojardo entlehnt, und bie von biefem angelegten Baben nur weiter fpinnt. Wenn aber bie Erfindung bes Stoffe zu ben unerlaglichen Erforberniffen ber bollfommnen Poeffe gebort, fo muß homer auf feinen Blat in ber erften Claffe ber Dichter verzichten. Inbem Arioft Bojarbo's Erzählung fortführt, gewinnt er ben Bortheil eines Stoffs, ber bem feinen Publicum, für welches er bichtete, genau bekannt mar; benn - es ift ein Bunkt, auf ben man immer gurudfommen muß - nur in ben Reiten gefuntener Runft fucht man Wirfung burch bas Unbefannte und Unerhörte. Arioft erfest baburch bei jenem litterarifch gebilbeten Borer - ober Leferfreife bie vertraute Befanntichaft mit ben volfspoetischen Ueberlieferungen, welche bie Dichter ber poetischen Blutezeiten bei allen Stanben voraussegen burften. - Weiter wird Arioft von Ruth

geftraft megen bes Mangels einer fittlichen Saltung feiner Belben und Belbinnen, megen ber 3med- und Planlofigfeit ihrer Thaten und wegen einer burchgangigen Berspottung bes Ritterthums, welches boch fo viele ernfte, gehaltvolle und murdige Seiten gehabt habe. Man barf biese brei Buncte nur in Berbinbung bringen, so wiber= legt bie Anklage fich felbft. Daß Arioft für große Gigenichaften bes Ritterthums feinen Sinn und feinen Breis gehabt, ift unrichtig, wol aber fühlte er fich als Boet berechtigt, bie Thaten bes Ritterthums, welches er, wie er es in ber Ueberlieferung porfand, behandelte, die Thaten ruhelofen, nach Abenteuern burftenben Umberftreifens eben nicht als gehaltvolle und murbige zu betrachten, fondern als leere, innerlich um fo nichtigere, je prunkenber fie auftreten. Diefen Brunt, Die riefenhaften Uebertreibungen, welche bie Sage ihnen gelieben, lagt er ihnen, und bichtet in Diefem Sinne fort, um bie ironische Berspottung aus ber Schilberung ber Thaten bon felbft hervorgeben gu Darum find biefe Thaten eben fo fehr von allem ernften Zwede entfleibet, als bie Charaftere von fittlicher Saltung.

Hierin liegen benn auch ble Nachtheile, in welchen sich Wieland zunächst im Ibris nach bem Stoffe und nach ber poetischen Tiefe befindet, wenn man ihn mit Arioft vergleicht. Interesse und Vorliebe für einen bekannten Stoff, burch welche er seine Leser schon im voraus anziehen könnte, mangeln; er kann sie allein von seiner frei ersunbenen Fabel und ber Kunst seiner Erzählung erwarten. Diese Ersindung, in welcher ein erträumtes Ritterleben und Veerei, wie schon in seinem italiänischen Vorbilde, zusammenstießen, soll ihm Anlas geben, die hingebung an

lodenden Sinnengenuß, das Berfenken in ein weiches, träumerisches Nichtsthun zu malen, und er thut dies mit großem, entschiednem Talent. Darstellung und Sprache verbreiten über Idris einen eigenen Schmelz; es ist ein Ton darin, welchen der Dichter nachher so nicht wiedersfand, weil er nicht wieder mit berselben Unbefangenheit arbeitete. Aber auch hier ist die Unbefangenheit schood, debrochen durch das Lehrhafte, durch die Lieblingsmeinung.

Als er in ber Arbeit an bem Gedicht ichon ziemlich vorgerudt mar, ichrieb er an Gegner (21. Juli 1766. Samml. v. L. W. Bb. I. S. 34.): "Was für ein Stoff! welch ein Plan! mas für Erfindungen! Bas wird ber ernfthafte, philosophische, theologische, ökonomische und politische Beift unferer Nation ju einem Berte fagen, bas in ber gangen poetischen Welt an Extravagang feines gleiden weder hat, noch hoffentlich jemals betommen wird. Stellen Sie fich eine Fabel im Geschmade ber quatre Facardins ober bes Belier von Samilton vor - aber eine Fabel, die feiner andern gleich fteht, die noch aus einem gefunden Ropfe gekommen ift - bie Quinteffeng aller Abenteuer ber Amgbife und Feenmarchen. in diefem Plane, unter biefer frivolen Augenfeite Detaphyfit, Moral, Entwickelung ber geheimften Febern bes menschlichen Bergens, Rritif, Satire, Charaftere, Bemalbe, Leidenschaften, Reflexionen, Sentiments - furg Alles, mas Sie wollen, mit Zaubereien, Geifter-Siftorien, Zweifampfen, Centauren, Sphern, Gorgonen und Umphisbanen, fo fcon abgesett und burch einander geworfen, und bas alles in einem fo mannigfaltigen Stil, fo leicht gemalt, fo leicht verfifigirt, fo tanbelhaft gereimt, und bas in ottave rime. - Bergeben Gie mir, mein Freund,

wenn ich Eitelkeit genug habe, Ihnen zu sagen, daß Sie schwerlich jemals etwas so Drolliges gesehen haben als Ibris und Zenide ift." Eben so nennt er in der später weggebliebenen Widmung der ersten Ausgabe an Riedel den Idris "eine abenteuerliche Composition von Scherz und Ernst, von heroischen und komischen Ingredienzien, von Natürlichem und Unnatürlichem, von Pathetischem und Lächerlichem, von Wit und Laune, ja sogar von Moral und Metaphysse."

Und diese Metaphysik, diese Moral ist die Lehre von ber echten Liebe, nämlich ber in ben Sinnen und in ber adelnden und verklarten Seelensympathie zugleich mohnenben, gegenüber fowol ber bloß finnlichen als ber platonischen. Aber ber Ernft, mit bem biefe Lehre vorgetragen wird ober burchscheint, brudt ju schwer auf bas leichte, gautelnbe Spiel ber Phantafie und beeintrachtigt feine Wirfung. Arioft verflüchtigt in feinen Scherzen Alles, bie Beisheit liegt barin, daß auch ber bie tollgeworbene Phantaffe belächelnde Verftand, menn er feine Ungulang= lichkeit felbstaefallig verfennt, ber Berspottung nicht ent= Dies ift bie Großheit, ju ber fich Wieland nicht erheben fann; die Ergebniffe feiner Beisheit find ihm gu lieb, ale bag er auch fie ber auflofenden Ironic Breis geben follte. Ueberhaupt ift es ein Mangel feiner Ironie, beren er fich viel und gern mit bem Bewußtsein bes Talents bafur bedient, bag fie nicht bas Product einer allgemeinen Weltanschauung ift, fonbern fich immer nur gegen bas Einzelne richtet und baburch an Feinheit und Leichtigfeit verliert.

In ber angeführten Widmung ber erften Ausgabe an Riebel fagt ber Dichter: "Es find nun funf Jahre, baß

ich über diesen unwurdigen Idris an meinen Nägeln fraue; und wenige Journalisten in der Welt können sich eine Borftellung von der unendlichen Mühe machen, die ich mir geben mußte, um diesem Gedicht das Ansehen von Leichtigkeit und die Bolitur zu geben, welche man, wie ich mir schmeichle, in den meisten Stanzen desselben nicht vermissen wird." Man glaubt dies gern. Denn so sehr der Stil des Idris Wielands natürlicher scheint und ist; so war er doch durch den frühern, ihm nicht natürlichen, zu lange überdect, als daß er ihn jest ohne große Mühe hatte ausbilden können.

Indeß fing er an, die Vollendung bes Gebichts unausführbar zu finden. Statt der Schlufverse bes fünften `und letzten Gefangs:

Der Binfel fällt mir willig aus ben Banben;

Wer Luft hat mag bas Bild und — bieses Werk vollenben! stehen zwar in ber ersten Ausgabe andere, welche eine Fortsetzung noch erwarten lassen können. Doch versichert er in der Borrede zur letzten Ausgabe, schon damals sei seine Meinung dahin gegangen, es bei den füns Gefängen bewenden zu lassen, da sie eine Art von Gegenstück zu den vier Facardinen bleiben sollten. Aber über den Grund dieses Entschlusses wird den Briefen aus jener Zeit mehr zu glauben sein. An Gesner schreibt Wieland am 3. Dec. 1767 (Samml. v. L. B. Bd. I. S. 77.): da ihm der Muth, den Idris jemals zu vollenden, völlig gefallen sei, sei er entschlossen, ihn ein Fragment bleiben zu lassen — und im nächsten Jahre an Riedel (das. S. 203.): "Idris muß, so gut als die koische Benus, ein ewiger Torso bleis

ben; benn bie folgenden Situationen und die Entwickelung

Laffen Sie mich bem

find in der That insoutenables.

Triebe ber Muse folgen, die mich auf andern Unternehmungen sirirt." Und gewiß: wenn er sich auf dem schon ziemlich schlüpfrigen Pfade noch weiter gleiten ließ, kann man es nur billigen, daß er einhielt.

Indes steht es den Werken der beiden Borbilder, Ariofts und hamiltons, weit besser an, daß sie unvollendet geblieben sind, als dem Idris. Bei den vier Facarbinen gehört es zu der Verspottung der Feenmarchen, welche der alleinige Zweck hamiltons ist. Im rasenden Moland ist ja die hindurchgehende helbengeschichte nur der die einzelnen Abenteuer äußerlich und lose verbindende Faden, an dessen Beschaffenheit wenig liegt, daher es auch gleichgultig ist, ob er bis an ein bestimmtes Ziel läuft oder nicht. Wieland aber hat einen Lehrzweck, zu dem eine Lösung der Verwickelungen gehört, und nicht bloß eine äußerliche, sondern auch eine Seelengeschichte, welche mit der Weitersührung der keck phantastischen Abenteuer immer mehr in Widerspruch gerathen ware. Dies scheint es eben gewesen zu sein, woran die Fortsetung scheiterte.

## Bersbau. (3u S. 46.)

Für die Geschichte ber deutschen Berstunst ist Idris wichtig als der erste gelungene Bersuch, die epische Versart der Italianer, die achtzeilige Stanze, im Deutschen nachzubilden. Er wisse selbst nicht, sagt der Dichter in der Zuschrift vor der ersten Ausgabe, wie ihm der Einfall gestommen sei, einen solchen Versuch zu machen, und zu sehen, wie weit es ihm gelingen möge, die Art von Schönbeiten hinein zu legen, um derentwillen Ariost schon lange sein gewöhnliches Taschenbuch sei. — Der Einfall kam ihm also auf die natürlichte Weise von der Welt. Mit

bem großen Behagen an der Darstellungsweise dieses "Tassichenbuchs" stellte sich ganz von selbst auch das an feiner Bersform ein; und das ganz richtige Gefühl des Zusammenhangs von Stoff und Korm führte ihn dazu, wie die Art des erstern so die letztere nachzubilben.

"Die Schwierigkeiten bei ber Durchführung eines folden Berfuches, fagt er bann weiter, murben unübermindlich gewesen fein, wenn ich mir, in ber Lange und Rurge ber Beilen und in der Bermischung berfelben, nicht eine Freiheit erlaubt batte, welche bie Natur unfrer Sprache ju erfordern ichien. 3ch fand aber balb, bag basjenige, was anfangs ein Werf ber Rothwendigfeit gewesen war, eine reiche Quelle von muffcalifden Schonheiten fei, moburch die Monotonie ber welschen ottave rime, welche in unfrer Sprache aus bekannten Urfachen ungleich weniger erträglich gewesen mare, gludlich vermieden, und ein weit vollfommnerer Rhhthmus, eine immer abmechfelnde, oft nachahmende und allezeit bas Ohr ergobenbe harmonie in biefe Berbart gebracht merben fonne; furg, bag bas Dechanische meiner Stangen baburch einen wirklichen Borgug vor ben italianifchen erhalte." Go bie Borrebe gur erften In ber gur letten hat Wieland biefe Stelle Musgabe. fo verandert, bag ber Tadel ber italianischen Stange megfällt, ber auch gang unbegrundet mar, ba Monotonie in ihr nicht Statt finbet. Dagegen ift nun bon einem "wahren Borzuge ber freiern Art von Stanzen vor ben ftrengern ottave rime" bie Rebe. Die Bergleichung beiber Faffungen zeigt, bag Bieland in ber lettern nur beutsche Stangen gemeint haben fann.

Der Sabel ber ftrengern Art, ben er nur flüchtig ans beutet, findet fich weiter ausgeführt in einer kleinen 1846

erschienenen Schrift von Gotthold "Ueber bie Rachahmung ber Italianischen und Spanischen Beremaße in unserer Muttersprache". Der Berfaffer behauptet, bag man in biefer Nachahmung jest von einem gang falfchen Grundfat ausgebe und ein gang falfches Biel verfolge, namlich ben hochften Grab ber Glatte reiner ungemifchter Jamben. Ob er damit nicht zu weit geht, fann ich bier eben fo gut babingeftellt fein laffen, wie bie Frage nach bem Werthe eines von ibm vorgeschlagenen Erfages für bie in unferer Sprache nicht gulaffige angiebenbe und quebrudevolle Mannigfaltigfeit bes Shlbenfalle ber italianifchen Stange. Gewiß aber ift, bag bie Ottaven in ben Ueberfepungen von Gries und Stredfuß nach ihren ben Bielanbichen fonurftrade entgegenftebenben Grunbfaben, bei aller meifterlichen Runftfertigfeit, burch ben ftets gleichen Sylbenfall eine Monotonie und Monorhythmie erhalten, welche auf bie Lange hochft ermubend wirfen. Wielands Beftreben, Diesem Uebelftande zu entgeben, bat ihn zu bem entgegengefesten Abwege, zu einer übermäßigen, an Regellofigfeit ftreifenben Freiheit geführt. es find boch auch bier fehr gute Früchte erzielt worden, und man murbe Bieland ein bittres Unrecht gufügen, wenn man verkennen wollte, bag ihm bie abfolute Rothwendigkeit, fich ein gefügiges Organ zu verschaffen, eine mubfelige Arbeit auflegte, in ber bas Rechte nicht fofort ju treffen war. Denn es hatten auch auf Diefem Bebiet bie beutschen Dichter - Wieland und Klouftod, jeber auf feine Beise, an ihrer Spite - mit ben Schwieriafeiten eines Reubaus zu fampfen, ba burch bie Rachläffigfeit und ben Stumpffinn vorangegangener Jahrhunderte in ber Berefunft, ber Sprache, wie in ber Boefle überhaupt, ber

Zusammenhang mit ber eigenthumlich nationalen Zeit zerrissen war und statt organischer Entwickelung und Vortbilbung Geschmacklosigkeit, Verwilberung, Barbarei eingetreten waren. Wenn Alles von vorn angesangen werben mußte, wie war ba ein mühseliges, zuweilen auch mißlingendes Experimentiren zu vermeiden? Zumal wir auch jest, nach so vielen durch die glücklichsten Talente gemachten Vortschritten, über ein solches Experimentiren über Unsichersheit im Gebrauche ber Sprachmittel für den Versbau noch lange nicht hinweg sind.

Nach ber Natur Wielands könnte man glauben, die Berse seien ihm auf den ersten Burf gelungen. Aber schon in den Komischen Erzählungen und dem Idris hörte er nicht auf zu feilen. Bom letztern haben wir es ihn eben sagen hören, und in einem Briese an Zimmermann (Ausgew. Br. Bb. II. S. 229.), wo er — mit einem sehr begreislichen Selbstgefühl — von der Musik "in der Versistation, in den rimes redoudlées, in dem Numero der Perioden, in der Wahl der Worte" in seinem Endymion spricht, versichert er, an diesem kleinen Gedicht zwei Jahre gearbeitet zu haben \*). — Es waren nach mancher Ueberlegung

<sup>&</sup>quot;) Es ift sehr merkwürbig, daß sein Meister Ariost gerade so arbeitete. "Bie viele Mühe Ariost sich gab — sagt Ranke (a. a. D. S. 444.) — kann man auf der Bibliothet zu Ferrara wahrnehmen. Wer da einmal die Autographen Ariosto's und Tasso's sah, wird sich ohne Zweisel verwundert haben, zu wie wenig Veränderungen der lette, obwol seine Berse mühes voll vollendet scheinen, Beranlassung fand, während die Handsschift Ariosto's, für dessen Verdenst die Leichtigkeit gehalten wird, durch unzählige Correcturen und wiederholte Umarbeitungen einzelner Stanzen saft unleserlich geworden ist. Diese Leichstigkeit konnte nur durch großen Flets erreicht werden."

gefundene, wohlerwogene Runftmittel, burch welche er feinen Berfen ben feffelnden Reig gefälliger Nachläffigfeit gab.

Bu biesen Mitteln gehört bas herüberziehen ber Sate von einem Verse in ben andern und ber Schluß von Saten in ber Mitte ber Verse. "Wer Wielands großes Verbienst in dieser Beziehung verspotten wollte, sagt Götinger (bie deutsche Litt. S. 420.), der verdiente, daß er täglich ein Stud aus der Gottschedischen Reimerei mit ihren regelmäßigen Hammerschlägen lesen müßte."

Um in die Ottaven ben Wohllaut des Wechsels und ber Mannigsaltigkeit zu bringen, entsagt Wieland der Gesetzmäßigkeit der Italianer in doppelter Weise. Er bindet sich nicht an die Regel der Zahl und der Stellung der Reime, und macht die einzelnen Verse bald länger, bald kürzer. Dadurch entgeht er der lästigen Eintönigkeit, muß aber freilich dem großartigen Eindruck der über dem Sanzen schwebenden Ruhe, welcher in der Symmetrie der Glieder liegt, entsagen. Nur hin und wieder sinden sich im Idris — und schon in der ersten Ausgabe — Stanzen, die ganz nach den spätern strengen Forderungen gebaut sind, z. V. 21:

"So wie die Schone ftund, entstieg bem blauen Meere, Mit eigner Schonheit nur geschmudt, Ans cyprische Gestad, die Göttin von Cythere, Und um sie brangte sich der Götter Schaar entzuckt, Und jeder wunscht, daß er der Erste ware, Den dieser Mund, den diese Brust begluckt; Bolltommners hat die Sonne nie bestrablet, Befungen kein Poet, kein Titian gemalet."

Unbestreitbar gebührt Wieland ber Ruhm und bas Berbienft, ben Reim, beffen Ansehen und Bebeutung burch Klopftod bebenklich erschüttert war, wieder in seine Rechte

eingesetht zu haben. "Er zeigte, sagt ganz richtig Roberftein (S. 1134.), in ber Binbung ber Reimzeilen eine Gewandtheit und eine Kulle von Sprachmitteln, bag baburch alle von ber Noth bes Reimzwanges hergenommene Einwurfe thatsachlich widerlegt wurden."

Im vorigen Bande '(S. 152.) ift einer Aeußerung Goethe's gedacht, welche aus der Klopstodschen Reimverbannung den Gebrauch der poetischen Prosa ableitet. "Allein — fährt Goethe dort fort — die Forderungen an Rhythmus und Reim konnte man darum nicht aufgeben. . . . Um besten gelang es Denen, die sich des herkömmlichen Reims mit einer gewissen Beobachtung des Sylbenwerthes bedienten und, durch natürlichen Geschmad geleitet, unausgesprochene und unentschiedene Gesetze beobachten; wie z. B. Wieland, der, obgleich unnachahmlich, eine lange Zeit mäßigern Talenten zum Muster diente."

Gewiß nur mäßigern Talenten, in so fern von ber befondern Art der Bersbildung die Rebe ift. Für die poetische Sprache im Allgemeinen aber haben die bedeutendsten, Goethe selbst nicht ausgenommen, von Wieland gelernt,
und es ist sehr die Frage, wem ste mehr zu banken haben,
ob Klopstock, weil er den ernsten und erhabenen, oder Wieland, weil er den flüssigen, biegsamen und anmuthigen Ausbruck ausbildete.

## 1768. Mufarion ober bie Philosophie ber Grazien. (Bu S. 28.)

Im Juli 1768 schreibt Wieland an Gegner: "Musarion, ein ziemlich spftematisches Gemisch von Philosophie, Moral und Satire liegt fertig;" in einem andern Briefe balb nachher nennt er ste "gewissermaßen eine neue Art von Gebichten, welche zwischen dem Lehrgedichte, der Komodie und der Erzählung das Mittel halt." (Samml. v. L. W. Bo. I. S. 33. 39.). Er hatte anfangs die Abstächt, das Gedicht einer neuen Ausgabe der Komischen Erzählungen anzuhängen, und an und für sich betrachtet ist es auch eine, aber ungleich anständiger als die von ihm so betitelten, und durch die bestimmte didaktische Tendenz von ihnen unterschieden. Eben dieses Ernstes wegen gab er den Borsah wieder auf und ließ es allein erscheinen, woran er sehr wohl that. Als ein Anhang zu jenen frivolen Barodien hätte es den Autor nie so emporgehoben, wie es nun geschab.

Ibris ift in ber Mitte abgebrochen, Agathon beutet auf eine fünftige weitere Lofung ber behandelten Aufgabe bin, Mufarion bagegen follte als ein rafch überschauliches, leicht fagbares, gefälliges Syftem ber Lebensweisheit auf-Ale ein folches fundigt es ber Dichter felbft an, indem er an Riedel fchreibt (Samml. v. L. W. Bb. I. S. 186.): "hier haben Sie alfo meine Musarion - ein fleines Gebicht, welches Ihnen bie tournure meines Ropfs und Bergens, meinen Geschmad und meine Philosophie beffer schilbern fann, als irgend ein anderes meiner Berfe. 3ch geftehe Ihnen, — aber nur Ihnen! — daß ich biefes fleine Poem mit einer Art bon Prabilection anfebe, und - foll ich es heraussagen? - bag ich es meinen Beitgenoffen nicht bollig gonne. Die Deutschen scheinen noch nicht zu fühlen, mas attisches Salz, forratische Ironie und echte Grazie ift."

Die Lesewelt aus dieser Fuhllosigkeit mindeftens so weit zu weden, daß sie auf ben Inhalt bes Gedichts bezgierig wurde, bazu sollte wol schon der Titel dienen. Eine "Philosophie der Grazien" wird eine anlodende Philoso-

phie fein — eine Weisheit bes Lebensgenusses, aber bes anmuthigen, und hier foll nun eben gelehrt werden, baß zu einer folchen nur gelangen fann, wer Uebermaß, leibenschaftliche Begehrlichfeit, Berstimmung gegen sich und seine Mitmenschen flieht.

Den Sieg über andere Forberungen hat sich der Dichter biesmal erstaunlich leicht gemacht. Weber im Kampfe gegen glänzende Sophistif, noch gegen Platonismus, noch gegen irgend eine sonstige Philosophie will sich die Lehre hier erproben. Siegreich ist sie nur gegen ein paar klägeliche Gesellen im Philosophenmantel, deren Weisheit, um mit Fielding \*) zu reden, darin besteht, sie aus den Augen zu sehen, wenn ihre Anwendung lästig wird.

Der Beifall, ben Mufarion fand, war ein außerorbentlicher. Man muß, um ihn erklärlich und gerechtfertigt zu finden, bebenken, wie sehr bas Gebicht abstach gegen bie Trockenheit, mit welcher damals die populäre Moral vor-

<sup>\*)</sup> Philosophers are composed of flesh and blood as well as other human creatures; and however sublimated and refined the theory of these may be, a little practical frailty is as incident to them as to other mortals. . . . They know very well how to subdue all appetites and passions, and to despise both pain and pleasure; and this knowledge affords much delightfull contemplation, and is easily acquired: but the practice would be vexatious and troublesome; and, therefore, the same wisdom which teaches them to know this, teaches them to avoid carrying it into execution. Tom Jones Book V. ch. 5. - Die Entlarvung ber Beuchler im Tom Jones hat Wieland bei ber Musarion wol überhaupt vorgeschwebt, aber bie Ironie in biefer Bertheibigung fonnte er nicht brauchen, weil es ihm in bem Bebichte nicht blog um die Berfonen, fondern auch um ihre philosophischen Spfteme ju thun ift.

getragen murbe, beren Gehalt, ichwebend zwischen giceti= fcher Strenge, Guflichfeit und Blattheit, auch nicht eben Den Ginbrud, welchen Musarion bei anziebenb mar. ihrer Ericheinung auf ftrebenbe und bentenbe Ropfe machte, schilbert Goethe, bamale neunzehnjährig, im Leben (Bb. XXI. S. 68.): "Alles was in Wielands Genie plaftisch ift, zeigte fich bier aufs Bolltommenfte, und ba jener zur ungludlichen Nuchternheit verbammte Phaniastimon fich zulest wieber mit feinem Madchen und ber Welt verföhnt, fo mag man die menfchenfeindliche Epoche wol auch mit ihm burchleben. Uebrigens gab man biefen Berfen febr gern einen beitern Biberwillen gegen erhöhte Befinnungen gu, welche, bei leicht verfehlter Anwendung aufs Leben, öftere ber Schwarmerei verbachtig werben. Man verzieh bem Autor, wenn er bas, was man für mahr und ehrwurdig bielt, mit Spott verfolgte, um fo eber, als er baburch zu erkennen gab, bag es ihm felbft immerfort ju schaffen mache."

Der Kampf mit entgegenstehenden Ansichten und Ansregungen zieht sich allerdings durch Wielands Leben fast bis zum Ende hin. Zunächst aber ist er zurückgedrängt durch die Freude, endlich etwas mit entschiedener Anerstennung Begrüßtes hervorgebracht zu haben. Es liegt ihm daher auch daran, daß seine Bersönlichkeit durch das Gedicht hindurchscheine, nicht als eine suchende und ringende, wie im Agathon, sondern als eine durch die darin empsohlene Weisheit befriedigte. Als schon im nächsten Jahre eine neue Auslage nöthig wurde, seizte er ihr eine Widmung an Weisse vor, in welcher es heißt: "Ich wollte, daß eine getreue Abbildung der Gestalt meines Geistes vorhanden sein sollte; und ich bemühte mich, Musarion zu

einem fo volltommenen Ausbrud beffelben gu machen, als es neben meinen übrigen Absichten nur immer möglich war. Ihre Philosophie ift biejenige, nach welcher ich lebe; ihre Denfart, ihre Grundfate, ihr Geschmad, ihre Laune find bie meinigen. Das milbe Licht, worin fie bie menschlichen Dinge anfieht; biefes Gleichgewicht zwifchen Enthuftasmus und Raltfinnigfeit, worein fie ihr Gemuth gefest ju haben fceint; biefer leichte Scherz, wodurch fie bas leberfpannte, Unschickliche, Schimarische (Die Schladen, womit Borurtheil, Leidenschaft, Schwärmerei und Betrug beinahe alle fittlichen Begriffe ber Erbbewohner ju allen Beiten mehr ober weniger verfälscht haben) auf eine fo fanfte Art, baß fie gemiffen barten Ropfen unmerklich ift, vom Wahren abzuscheiben weiß; Diese sofratische Ironie, welche mehr bas allzuftrenge Licht einer bie Gigenliebe frankenben ober schwachen Augen unerträglichen Wahrheit zu milbern, als Andern die Scharfe ihres Wiges zu fühlen zu geben fucht: biefe Nachficht gegen die Unvollfommenheiten ber menfchlichen Natur - welche (laffen Sie es uns ohne Schen gefteben, mein Freund) mit allen ihren Mangeln boch immer bas liebenswurdigfte Ding ift, bas wir fennen alle biefe Buge, woburch Mufarion einigen mobernen Sophiften und Bierophanten, Leuten, welche ben Gragien nie geopfert haben, zu ihrem Bortheile fo unahnlich mirb - Diefe Buge - ja mein liebster Freund, find bie Lineamente meines eignen Geiftes und Bergens, und ich mage es um fo breifter es ju fagen, ba fich unter unfern Beitgenoffen, und in ber That unter ben Menfchen aller Beiten, feine geringe Angahl befindet, benen ein moralisches Befichte, bas bem ihrigen fo wenig gleicht, nothwendig haglich portommen muß." Seine Bemutheftimmung ift es alfo,

welche ber Dichter hier erkannt sehen will, und ba diese unter Allem, was der geistige Mensch besitzt, am melsten Sabe der Natur ist, kann man auch nicht sagen, daß diese Zeilen von der Eitelkeit und dem Wohlgesallen am Selbstlobe eingegeben sind. Sie können nebenbei als ein Beispiel der Streckperioden dienen, zu welchen Wielands Prosa in dem Streben nach gefälliger Nachlässigkeit damals schon gekommen war.

Nach ber Ericheinung ber 2ten Ausgabe fprach ein Recenfent im 9. Bbe. b. Neuen Bibl. b. fc. Wiffenfc., in ber Mitte einer fonft überschwenglich zu nennenben Lobpreifung, eine ftarte Ruge aus. Er findet, bag "ber Berfaffer fich feit einiger Beit in allen feinen Berten gur Abficht gemacht bat, uns unfre eigene Tugend verbachtig gu machen, une ber angenehmen Ueberrebung zu berauben, bag wir Reigungen fabig waren, bie weber aus Inftinct noch Gigennus herftammten; mit einem Borte: uns ju zeigen, bag mir immer aus Bernunft und aus Tugenb gu handeln uns einbilben, und immer aus Leibenschaft und forverlichem Triebe wirflich handeln. . . . Aber wir benten, es fteht noch nicht fo fcblimm mit une. Unfre Tugenben mogen oft verftedte Fehler, unfre Liebe Wolluft, unfre Freundschaft Eigennut fein: aber es find boch noch im Menfchen anbre moglich."

So entichieden, wie er hier ausgebruckt ift, verbient Wieland biefen Borwurf gemiß nicht. Er konnte zu feiner Rechtfertigung himmeisen auf bie Stelle im 3ten Buch:

<sup>— —</sup> bie Herakliben, Die Manner, bie ihr Baterland Rehr als fich felbft geliebt, die Aristiden, Die Phocion und die Leonidas —

— — fie haben bas erfahren, Bas Zeno speculirt; fie haben es gethan! Barum hat hercules Altare? Den Beg, ben Probicus nicht gehn, nur malen fann, Den ging ber helb. — Und wem gebührt davon die Ehre, Als dir, Ratur, die ihn, und wer ihm gleicht, gebar Und auferzog, eh' eine Stoa war? Ein held wird nicht geformt, er wird geboren.

Aber das Schwache und Gefährliche in der Musarion — und in so fern sie die Sittensehre des Dichters repräsentiren kann, in dieser — ist die enge Verbindung zwischen der Bedingung die Tugend zu üben, und dem Behagen an dem weisen Genuß der von der Natur dargereichten Guter. Denn mit Ausnahme jener als Tugendhelden Geborenen muß es scheinen, daß Tugendsübung nur da zu erwarten sei, wo der Mensch über jene Befriedigung hinaus kein Streben kennt und also gegen Versuchungen geschützt ist.

Nimmt man aber ber Geschichte bes Phanias ben falsschen Anspruch, eine Tugendphilosophie zu sein, so erscheint als ein in ihr liegender Kern bennoch eine Wahrheit. Sehr schon hat ihn Goethe herausgeschält in den Versen, die er im Maskenzuge von 1818 der Figur des Phanias in den Mund legt (Bb. VI. S. 233.). Es ist der einsache Sinn, das einfache Ergebniß der Wielandschen Fabel; alles Bedenkliche und Anstößige ist wie fortgeblasen.

1770. Σωχράτης μαινόμενος ober bie Dialogen bes Diogenes von Sinope. (3u S. 28.)

So lautete damals ber Titel. Spater wurde er in "Nachlaß bes Diogenes von Sinope" verwandelt.

Alle früheren Schriften Wielands find aus ben inneren Bewegungen und Schwanfungen feines Geiftes und Bemuths ober aus ben Anregungen burch Bucher hervorgegangen.

Da ihm aber Agathon eine Professur ber Philosophie, und zwar — merkwürdig und für die Signatur der Zeit bedeutend genug — an einer Universität des ersten geistlichen Fürsten im deutschen Reiche, verschafft hatte, hat dies ohne Zweisel viel dazu beigetragen, ihm den Diogenes einzuslößen, durch welchen er die oben im Text bezeichnete Absicht zu erreichen hoffte.

Schon im Vorbericht macht er barauf aufmerksam, daß sein Diogenes — oder der Diogenes der alten Handschrift, aus welcher er das Buch frei übersetz zu haben vorgibt — von der Vorstellung, die man sich von diesem Philosophen zu machen pflege, himmelweit abweicht. Wenn Diogenes von Sinope, sagt er, der gewesen wäre, den Diogenes Laertius und Athenaeus schildern, so müßte er "der verachtungswürdigste, tollste, unsläthigste und unerträglichste Kerl gewesen sein, der jemals die menschliche Gestalt verunziert hätte." Es sei aber ein Glück, daß wir durch zwei ungleich würdigere Zeugen, durch Arrhian und Lucian, ein ganz anderes, ein großes und sogar liebenswürdiges Bild von ihm erhalten. Doch wolle er gestehen, daß der in diesem Buche redende Weise, auch gegen die besseren Duellen gehalten, als ein ziemlich ibealischer erscheine.

Brauchen konnte Wieland ben helben ber Beburfniglofigkeit allerbings auch als einen Reprafentanten ber Lebensphilosophie, welcher er felbst zugethan war. Die Alten legen ihm Lehrmeinungen bei \*), welche ihn bazu ganz geschickt machen.

Rur mußten bie Entbehrungen mit bem Spftem in Bufammenhang gebracht, fie mußten ein Beftanbtheil besfelben fein. Aber fo erfcheinen fie bier nicht, vielmehr faft nur als bas Wert einer individuellen Stimmung und bittrer Lebenserfahrungen. Der Chnifer tritt nicht gegen bie Reichen überhaupt auf, fondern nur gegen bie Lieblofen, die Ungerechten unter ihnen. Bas thre Barthergigfeit ben Leibenben verweigert, gemabrt er ihnen ebelmuthig, fo weit er tann. Aber bas tonnte ein Philosoph einer jeben anbern Schule eben fo gut. Mit bem Rampfe gegen alle Arten bes Ueberfluffes fteht es in feinem Busammenbang. Diogenes erklart ausbrudlich, bag er fein Freubenhaffer fei. Und babei nennt er Freuben, bie ein Chnifer als überfluffige verwerfen mußte. Bei einem Borfchlage ber "burch eine gemiffe Partei von Graubarten" im Rathe gu Rorinth gemacht wirb, alle Schauspieler, Mimen und ahnliche Berfonen aus ber Stabt zu verbannen, fagt er: "Was für Ergöpungen wollen wir, wenn wir bie Mufen und bie froblichen Grazien aus unfern Grenzen verbannt haben, an bie Stelle ber ihrigen fegen? - Bar feine? -

<sup>&</sup>quot;) "Diogenes getraute fich ber Leibenschaft burch her richaf ber Bernunft, ben Anforderungen ber bürgerlichen Gesete burch naturgemäße Lebensführung, ben Fügungen des Schickfals durch Muth begegnen zu können, und hielt sich überzeugt, ein leichtes Leben sei den auf das Nöthige sich beschränkenden Menschen von den Göttern beschieden worden, und diesen ebendürtig und glücksselig, wer statt nuploser, naturgemäße Nühen übernehme, unglücklich nur der finnlose." Brandis, handbuch b. Gesch. deriech. Rom. Bhilos. Th. U. Abth. I. S. 85.

So müßten wir die menschliche Natur umschaffen können! — Skythische Schmäuse und Thrazische Freuden werden die Stelle derjenigen einnehmen, die ihr verjaget — in Kurzem wird euer Witz plump, eure Gemüthsart rauh und ungesellig, eure Tugend wild, sprode und menschenseindlich sein. Ihr werdet eurer Jugend Eine Gelegenheit zu Ausschweisungen abgeschnitten haben; aber, unbekehrt von euern Sittenlehren, werden sie auf Schabloshaltungen bedacht sein, welche ihnen selbst und dem Staate zehnmal verderblicher sein werden." Ganz gut. Wie paßt das aber in den Rund eines Diogenes?

Er habe ben Diogenes ibealistet, sagt Bieland. Er hatte sagen sollen, daß er ihn sentimentalistet hat. Denn bie Empsindungen eines gutmuthigen, wohlwollenden Eudamonisten stehen immer im Vordergrunde und tragen den Sieg davon. Bur rechten Behandlung dieses Gegenstandes gehörte ein keder, schonungsloser Humor, zu welchem dem Autor hier mehr der Muth als die Gabe sehlte. Er suchtete offenbar, sich dadurch um die Erreichung des Zweckes zu bringen, den er sich bei diesem Buche vorgesetzt hatte, und er hatte ihn so weit besser erreicht.

Kurz, man fieht, wie gezwungen fich Wieland in ben Veffeln außerer Rucfichten bewegt. Man erwartet Strenge, und findet empfindsame Menschenliebe. Freilich fohnte biese Tenbenz damals mit Bielem, woran man sonft Ansthop nahm, aus.

Diogenes halt in Athen eine Rebe über ben Mann im Monde, eine gegen alle Metaphysik gerichtete Satire. Sollte bas etwa eine Schuprebe für die Art sein, wie ber Autor seinen bamaligen Beruf als Professor ber Philosophie erfüllt haben wird?

1771. Der neue Amabis. (3u S. 40.)

An biefem Gebicht arbeitete Wieland fcon bor und neben bem Diogenes. Bereits im December 1768 fcbrieb er von Biberach an Riebel (Samml. v. L. B. B. I. S. 232.): "Dorid und die Fairy Queen, zween Werte, Die mahrhaftig nicht viel Aehnliches mit einander haben, baben bennoch, weil fie in meinem Ropfe auf einander treffen, einen feltfamen Ginfall, ben ich schon über ein Jahr lang fcblafen gelegt batte, wieder aufgewedt und vollig ausgebrutet. . . . Diefer Gebante ift ber Blan eines Gebichtes. welches ber neue Amadis ober Die feche Tochter bes Ronigs Bambo beigen wirb, und wenn Sie fich von biefem blogen Titel things unattempted in prose or rime persprechen; Dinge, welche bie Betrübteften froblich und bie Beifeften lachen zu machen fähig fein follen . . . fo werben Sie fich, wie ich zu Gott hoffe, nicht betrogen finden. . . 3ch habe feine andere Reffource gegen die unendlichen Digbehaglichfeiten meiner größtentheils mit Dingen, Die meiner Ratur zumider find, befchaftigten Lebensart. . . . Ge bleibt mir nichts übrig, als à peu de frais so angenehme Ibeen und Empfindungen felbft zu machen, als nur immer mog-Mein Geschmad ift nun einmal fo; Sofrates lich ift. und Sarlefin find meine Lieblings = Charaftere, und Dorid ift es mehr als Giner von biefen Beiben, weil er Sofrates und Sarlefin zugleich ift."

Sier ift es also recht eigentlich feine Absicht, bem Sumor ben Bügel schießen zu lassen. Der hochbewunderte Sterne befeuert ihn; aber es zeigt sich wieder recht beutlich, wie weit er — bei allem ihm von ber Natur gegonnten Antheil humoristischer Laune — hinter biefem

großen Mufter zurudbleibt. Bas in biefem Gebicht wieber in ben Mittelpunkt tritt (VII, 22.):

Beklagt indessen mit mir, ihr, die ihr Freunde seid Bon unfrer Ratur, das Loos der Sterblichkeit! Den Ruhm zu verdunkeln von tausend schönen Thaten, Darf leider! uns nur die tausend und erste mißrathen. Den Mann, der in unserm Wahn den Göttern ähnlich ift, Dem in die Augen zu sehn wir uns kaum wurdig schätzen, So tief, als hoch er ftand, zu uns herab zu setzen, Bedarf's nur einen Moment, worin er sich vergißt —

biefe Schwäche ber menfchlichen Ratur gegen verführerische finnliche Reize in unbewachten Augenbliden ift ein trefflicher Stoff fur Sternischen humor; aber fo oft Wieland ihn vorbringt, immer brangt fich die Abficht zu lehrhaft und zu vereinzelt bervor, und gerftort baburch bie befte Rraft ber launigen Verspottung. Dag biefem Werte überbies bie, nach bes Dichters eigener Benennung, erftaunliche Abgeschmacktheit ber Figuren schabet, ift schon im Text ber Borlefung bemertt. Es fagen ihm bazu Oris ginale aus ber bornehmen Gefellschaft auf bem graflich Stadionicen Schloffe ju Barthaufen, wo er mabrend feiner Biberacher Beit viel verfehrte; aber fie maren ber fleifigen Covien nicht werth. Frangoffrend wie fie maren, murben es auch bie Abschilberungen, und mehr als fonft irgendwo bei ibm. Dies führt ibn aber bier nicht gu Feinheiten ber Malerei und ber Individualiftrung, fonbern gu breit ausgeführten, oft geschmacklofen Tanbeleien, welche bie Wirfungen bes humore auch ihrerfeite lahmen.

Auf die Länge ermübend hat der Dichter bieses Ergehen in Tandeleien wol selbst gefunden; wenigstens schreibt er schon am 2. October 1769 an Gleim (Ausgew. Br. Bb. II. S. 332.): "Ich werde mit dem neuen Amadis,

bem Sathr, ber halb Faun, halb Liebesgott ift, nun ber Hogarthischen Dichtart, wie ich sie nennen möchte, entsagen, und mich, wenn ich jemals wieder bichte, mehr meiner Neigung zum schönen Ibealischen und meinem Herzen überlassen." Damit will er doch aber was sich hinter ben Scherzen des Amadis an Ernst verbirgt, anerkannt wissen, benn er richtet an Gleim zugleich die Bitte, ihm zu sagen, "ob Amadis ohne Erröthen bekennen darf, daß er Agathons Halbbruber sei."

Bei allen großen Mängeln bes Gebichts bezeugen boch auch launige Einfälle, feine Spöttereien und malerische Schilberungen bas Talent bes Verfaffers. Den spröden Sprachstoff macht er sich hier mit einer Gewandtheit dienstbar, wie nie vorher \*). Für die Abwechselung, die ihm erforderlich scheint, war ihm auch das Versmaß bes Ibris noch ein zu gebundenes. Um eine noch größere Mannigfaltigkeit der Tonarten hervorzubringen, machte er von der Verschiedenheit der Verslängen einen noch freieren Gebrauch, und mischte den reinen Jamben Anapäste bei. Er hatte diesmal die zehnzeilige Stanze gewählt, aber schon in der Mitte des zweiten Gesanze auch dies Geset

<sup>&</sup>quot;) Im 3ten Theile von Leffings Leben und Nachlaß finden fich "grammatisch efritische Anmerkungen", wo S. 184. Fülleborn, der fie aus den vorgefundenen Papieren ausgeshoben hat, bemerkt: "Am fleißigsten muß Leffing Wielands Amadis studirt haben. Aus diesem hat er sich eine große Menge Wörter ausgezeichnet, die damals noch neu waren; und sehr oft spricht er von Wielands glücklicher Wörterfabrik." — Schade, daß Fülleborn es nicht der Mühe werth gehalten hat, von diesen auf den Amadis bezüglichen Anzeichnungen wenigstens einige Broben mitzutheilen.

aufgegeben, und die frei gereimten Berfe, ohne irgend eine weitere Regel ftropbifder Wieberfebr, frei an einander gebangt. Diefe lettere Ungebundenheit fand er aber in ber Kolge boch zu ftart. Es fei, fagt er in bem Borbericht zu ber letten Ausgabe, bies weniger eine freie, als eine licentiofe Verfification zu nennen, und er babe es baber für eine Pflicht, Die er ber Runft fculbig fei, gehalten, bas Aergernig, meldes er bamit gegeben, binmeg ju raumen burch eine Umschmelzung bes ganzen Gebichts in die gehnzeilige Stanzenform bes Anfangs. Inbeg mar biefe Ueberarbeitung feine fo mubevolle, wie es ben Unfchein bat. Bieland macht felbft barauf aufmertfam, bag er fich guweilen erlaubt habe, die Stangen mit einem Romma gu fcbließen, b. b. die Bereftellung zu laffen wie fie mar. Werner zeigt bie erfte Ausgabe, bag in mancher einzeln ausgearbeiteten Stelle Die Stangenform icon borhanden mar, und ber Dichter fich bamale nur ben Zwang nicht hatte anthun wollen, alles Fehlenbe in berfelben Beife bingugufugen. Wo er nachber, um fie burchzuführen, meggefchnitten bat, ift es gewöhnlich, boch nicht immer, gum Bortheile bes Bedichts gefcheben. Die ber letten Ausgabe beigegebene Auswahl von Varianten zeigt bies nur fehr unvollständig, und gibt feine hinreichende Borftellung bon bem Berhaltniß beiber Geftalten.

## 1771. Rombabus. Das Leben ein Traum.

Dag Lessing am Kombabus großen Anstoß genommen, und zwar nicht daran, bag in Zweifel gestellt wird, welche Ibee ber Sittlichkeit die rechte sei, sondern bag bas Dasein einer solchen überhaupt geleugnet zu sein scheint — ift oben (S. 167.) erörtert.

Aber das Anftogige liegt nicht bloß auf ber theoretischen Seite. Dieser ftellt ber Dichter fofort bie praktische gegenüber.

> Der große Bunkt, worin wir alle, wie ich benke, Busammentreffen, ist: Ein echter Biebermann Beigt seine Theorie im Leben. So schön und gut fle immer heißen kann, So wollt' ich keine Ruß um eure Tugend geben, Wofern fle euch im Kopfe fist.

Wie bemahrt fich benn nun aber in ber Stunde ber Prufung bie Tugend bes Biedermanns Kombabus?

Bir lesen im Vorbericht: "Es war nöthig, dem Komsbabus einen edlern Beweggrund zu seiner außerordentlichen That zu geben, als Lucian in seiner Erzählung thut. Sie mußte eine Heldenthat sein, und dies konnte sie nur das durch werden, daß sie Wirkung eines uneigennühigen Triebes war, und daß Kombab ein Opfer, das einen so schweren Grad von Selbstwerleugnung erforderte, nicht der Furcht für sein Leben, sondern dem Gefühl seiner Pflicht, der Tugend brachte."

Wenn es aber bei einer unsittlichen handlung nicht allein auf die Bollbringung, sondern auch auf die Absicht ankommt, hat sich Rombabus vergeblich verstummelt. Denn ben versuhrerischen Lodungen ber reizenden Königin gegenaber bereut er seine Helbenthat.

Die Schwachheit, die er uns gezeigt, Macht ihm (ich seh's an ihrem Achselzucken) Die nichts verzeihenden Katonen ungeneigt. Mein held verliert in wenig Augenblicken Bas noch vielleicht an seiner That Berdienstlich war. — Ber schafft für Alles Rath? Ich lasse ber Natur gern ihre kleinen Mängel; Und freilich macht ein Schnitt noch keinen Engel! Die Lehre, bie aus bem Gebicht zu ziehen ift, scheint also barauf hinauszulaufen, baß die Tugenbubung in herroischen Augenbliden über allen Streit ber Shsteme erhaben sein kann, und boch nur eine Auswallung, die nicht zu schützen vermag in ber Stunde einer machtigen Versuchung.

Aber auch bies war wieber nicht Wielands lettes Fortwährend bleibt ibm bas Berbaltniß ber Tugenblehre und bes Tugendgefühls jum leben ein Broblem, welches ihn aufs Meußerfte beschäftigt. Bieberum behandelt ben Gegenftand bas mit bem Rombabus ziemlich gleichzeitig entftanbene, 1773 im Gottinger Mufenalmanach erschienene, Fragment "bas Leben ein Traum" (früher "Endymions Traum", auch "Gebanken bei einem fchlafenden Endymion" überfdrieben), in ber Leichtigfeit und bem Fluffe ber Berfe ein Meifterftud. Nachbem ber Dichter bier eine Rhapfodie über ben Traum bes Lebens borgetragen bat, läßt er einen Stoifer auftreten, ber ibm ftolz guruft: Traumen mogen bie, welche ihr Leben an bas-Leere und Nichtige fegen, traumen mag felbft Cafar aber ein Cato traumt nicht. - Der Mann, antwortet ibm ber Dichter in ber Berfon Ariftipps, ber nie mas Menschliches erfährt, ift entweder ein Gott ober ein Schwärmer, und

— felbst die Tugend tann tein Schwärmer weislich lieben. Cato gleicht dem Gelden von la Mancha, seine Tugend ist eine Dulcinee \*). Das Bruchstud schließt mit folgenben Versen:

<sup>&</sup>quot;) Dies ift bie Aeußerung, über bie fich ein Recenfent entsfeste und baburch bem Dichter Gelegenheit gab, die oben (S. 137.) wittgetheilte Anficht über ben Don Quirote auszusprechen.

— Sie, bie man uns anzupreisen Gewohnt ift, ohne recht zu wissen was man preis't Die ganze Zunft der Helden und der Weisen (Den nehm' ich höchstens aus, den Delphi weise heißt), Der Birtuosen, und — der Reimer, Wo sie am besten sind, was sind sie sonst als Träumer? Traum ist der Wahn von ihrer Kühlichseit! Die Hoffnung Traum, als ob noch in der spät'sten Zeit Ihr Ram', im Neihn der Götter unfrer Erde, Auf allen Lippen schweben werde! Traum der Gedant' als ob ganz Paros Marmors kaum Genug besitze, drein zu graben, Durch welche Thaten sie Welt verpsichtet haben! Kurz, ihr Zemüh'n, ihr Stolz, ihr ganzes Glüd — ein Traum!

"Der Dichter, sagte bamals Goethe in ben Frankf.
gel. Anz. (Bb. XXXII. S. 48.), lacht hier in ber ihm
eigenen Laune über alle Shsteme, empsiehlt aber boch bas
seinige ober Aristippische von Neuem als etwas, bas nicht
ganz und gar Endhmions Traum sei. Wir dächten, weils
einmal so ist, daß die liebe Natur den Stoff selber wirkt
und bas Shstem nichts als der Schnitt des Stoffs bleibt,
so gibt es doch wol keinen Rock, der für alle Taillen
gerecht ist."

Alfo eine Aufforberung an ben Dichter, bulbsam zu sein gegen alle Shsteme, in welcher biefer aber auch eine Apologie bes Anfangs seines Kombabus sehen konnte.

Indef versichert er in einer Beilage zu einem neuen Abdrucke des Gedichts, es habe gar nicht in seinem Plane gelegen, die Erörterung an jenem Punkte abzubrechen, sondern ste folgendermaßen fortzuführen: "Nicht der Stoiker sollte stegen, aber der vorgebliche Aristipp eben so wenig. Der Dichter wollte in seiner eigenen Verson zwischen sie treten und Friede unter ihnen machen. Er wollte in einem

lebhaften Gemalbe gegen ben Stoiter vorftellen, wie viel Chimaren, wie viel Traumerifches felbft in bem Leben ber beften Menschen ift. Aber er wollte auch in ber warmen, kunftlosen Sprache ber Empfindungen gegen Ariftipp beweifen: bag bie Thatigfeit bes Beifen und Tugenbhaften allein ben Ramen eines mahren Lebens verbiene; und bag, mitten unter ben angenehmen ober unangenehmen Taufdungen unfrer innern und außern Sinne, Die Bervollkommnung unfrer felbft und bie Beftrebung, alles Bute außer uns zu beforbern, unferm Dafein Wahrheit, Burbe und innerlichen Werth mittheilen, und ein Leben, welches ohne fie ber Buftanb einer fich einspinnenben Raupe mare, ju einer Borübung auf eine beffere Bufunft, ju einem wirklichen Fortidritt auf ber langwierigen, aber berrlichen Laufbahn machen, auf welcher bie Beifter einem Biele, bas fie nie erreichen konnen, fich ewig zu naben bestimmt finb."

Ob und wie weit ber Geift seiner spätern Darftellungen biesem Bekenntniffe entspricht, werden wir noch weiter zu betrachten haben.

1772. Der Golbne Spiegel ober bie Ronige von Scheschian. (Bu G. 29.)

Bunachst folgt Wieland bem sehr begreislichen Drange, seine moralischen Grundfätze, abgesehen von ber ihnen noch zu gebenden vollen Abrundung, an der Stellung des Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft zu bewähren, Moral und Bolitif in Verbindung zu bringen. Das angefangene Epos Chrus kann zu diesen Bestrebungen noch nicht gerechnet werden, denn hier steht er noch ganz auf einem von seiner Glückseligkeitslehre noch wenig berührten Standpunkt. Wol aber gehört Agathon hieher, da er

biefen feineswegs nur durch bie Brufungen und Erfabrungen bes Brivatlebens führt, fonbern ihn zweimal fic an ben großen Schwierigfeiten ber Staatsleitung berfuchen läßt. 3m Goldnen Spiegel benft er nun Die fich bamals in Europa immer ernfter in ben Borbergrund brangenden Fragen nach bem gangen gegenfeitigen Berbaltniß bes einzelnen Menfchen gur Staateregierung und nach ber beften Staatsform in feiner Beife aufs Reine gu bringen, Fragen, welche man auf bem Festlande, bem alle Erfahrung barüber abhanden gefommen mar, mit einer Naivetat betrachtete, Die ibre Lofung als nicht fonderlich fchwer erfcheinen lieg. Richtige Grundfate in ber Theorie, und in ber Anwendung Reblichkeit, guter Bille, Geift und Geschick - was bedarf es mehr, um innerhalb jedes nur einigermaßen bilbungsfähigen Bolfes ein vollfommenes Staatswefen ju grunden, foweit Bollkommenbeit auf Erben möglich ift? Done felbft biefe Naivetat zu theilen, murbe Wieland es fcmerlich fur ausführbar gehalten haben, bie Welt über ben beften Staat burch bie aus einem Roman fpielend zu giebende Rusanwendung zu belehren.

Es war die Zeit, wo Rouffeau's Lehren über Bilbung. Gesellschaft und Staat das größte Aufsehen machten. Rur der Charakter einer folchen Zeit, die Alles mit Begierde ergriff, was ihr als ein Rudweg zur Natur erschien, erklärt, wie die Grundsähe, auf welchen die beiden Schriften "Ueber das Berhältniß der Wissenschaften und der Kunfte zu den Sitten" und "Ueber den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen" gebaut sind, Anhänger finden konneten. Wieland hatte 1770 seinem Diogenes "Beiträge zur geheitnen Geschichte des menschlichen Berkandes und herseheiten Geschichte des menschlichen Berkandes und herse

gens" folgen laffen, welche befonbere ber Biberlegung Rouffeau's gewidmet find, namentlich zwei Abhandlungen: "Betrachtungen über 3. 3. Rouffeau's urfprünglichen Bu-Rand bes Menfchen" und "Ueber bie von 3. 3. Ruuffeau porgefcblagenen Berfuche, ben mabren Stand ber Natur bes Menschen zu entbeden" (Bb. XXXI. Gruber), noch beute fur Jeben, ber ben bamaligen Standpunkt für folche Fragen tennen lernen will, fehr lefenswerth. Bier (a. a. D. S. 50.) zeichnet Wieland in allgemeinen Umriffen, mas er von einer auten Staatsverfaffung ermartet, und beutet feine Meinung über ben Weg, babin ju gelangen, "Die grundliche Berbefferung, fcon beutlich an. fagt er, fcheint bei einem jeden Bolte, das in der Ausbilbung ichon fo weit vorgeschritten ift, um ihrer zu beburfen und fabig ju fein, bemienigen aufbehalten gu fein, ber zu gleicher Beit Weisheit und Dacht genug haben wird, eine Gefengebung und Staateverfaffung zu bewerfftelligen, in welcher Die Triebfebern ber menschlichen Ratur auch bie Triebfebern bes Staats finb; burch welche die möglichste Freiheit mit ber wenigften Ungelegenheit erzielt und feine Gewalt geduldet wird, bie ein anderes Intereffe hat als bas Befte bes gemeinen Wefens; wo die perfchiebenen Stande und Claffen zu ihrer Bestimmung burch bie zwedmäßigsten Inftitute gebilbet werden, und die Gefete nicht als Gefete, fondern als Gewohnheiten ihre Wirfung thun; wo die Religion ben großen 3med ber allgemeinen Gludfeligfeit immer beforbert, niemals hemmt, wo ihre Diener geehrt und mohl gepflegt werden, aber (gleich ben Mannchen im Bienenftaate) feinen Stachel haben u. f. w." Dies ift es, was ber Golbne Spiegel auszuführen unternimmt.

Ein Jahrzehend nach jenen beiben kleinen Schriften hatte Rousseau sein Buch vom Gesellschaftsvertrage erscheinen lassen. Es hat auf Wielands Arbeit einen unverkennbaren Einstuß geübt. Gemein mit einander haben aber bie beiden Autoren nichts als die Voraussehung der unbedingten Gewalt und umformenden Kraft allgemein gültiger Anordnungen und Formen; sonst find ihre Wege und ihre Ergebnisse grundverschieden; eben so die Form und die Darstellung. Der Goldne Spiegel ist eine stete Widerslegung des Gesellschaftsvertrags, aber diesmal eine stille.

Rouffeau, fonst fo lebendig und warm, grundet im Contrat social Alles auf troden vorgetragene Abstractionen; bei Wieland herrscht im Goldnen Spiegel, wie auch fonft, bas Gefühl über ben Berftanb. Die Spigen ber Rouffeaufcen Abstractionen brechen ab, wenn man fie bandhaben will; die Wielandichen Gefühle zerfliegen in Luft. feau will ben Rechtsftaat, Wieland ben Staat bes Blude. Jener mare alfo ungleich tiefer, wenn feine Abstractionen nicht von allem Leben entblößt maren, benn es fehlt feinen politischen Phantaffen mas allein Leben, mas staatlichen Bebauben allein Festigfeit geben fann, bas geschichtliche Von unferm beutschen Autor ift baffelbe ichon im Text ber Vorlefungen bemerkt. Im Goldnen Spiegel ift zwar von ber Nothwendigfeit bes Studiums ber Befcichte für Staatslenker nachdrucklich bie Rebe, aber biefe Geschichte ift nichts als eine Moral in Beispielen. ber Geschichte, welche im Junern jedes Bolfes auf befonbere Weise lebt, webt und es treibt, in welcher bie Summe feiner Entwidelung liegt und bie mefentlichfte Bedingung feines Fortichreitens, beren Runde - wenn fie nicht bon ben Traumereien und ber Berblenbung ber Barteien gefälscht und von ihrer Selbstsucht gemißbraucht wird — ber Compaß ist, welcher das Staatsschiff durch die Wogen lettet — von der Geschichte weiß der eine Autor so wenig als der andere.

Das Schidfal ihrer Bucher mar bas verschiebenfte von ber Belt. Die Schrift vom Bertrage hat bei ben fpatern Berfuchen, bas Staatsleben auf eine neue Grundlage gu ftellen, eine Sauptrolle gefpielt, benn Beiten, welche ben rechten Weg verloren haben, schwanken zwischen bem Abftracten und bem Phantaftischen, und werfen fich jenem in bie Arme, um zu biefem, zu ben Rebelbilbern einer erhipten Einbilbungefraft zu gelangen. Fur bie Realitat, bie gwifchen beiben in ber Mitte liegt, haben fie weber Sinn, noch wiffen fie fle zu ergreifen. Darum gilt ber Gefellfchaftevertrag - fo oft er auch fcon ftatt bes erwarteten Simmelebrotes Steine bargereicht hat - Bielen noch heute für ein politisches Evangelium. Die Ronige von Schefcbian haben bagegen nie für etwas Anderes gegolten, als für eine gutmuthige Utopie, und find jest faum noch vom Borenfagen befannt. Und boch fteht Wielands Utopie noch immer in einiger Beziehung zum Leben, mabrend biefe bei Rouffeau ganglich fehlt. Denn wie entfernt ber beutsche Autor auch vom mahren Begriffe ber Geschichte ift, immer berfahrt er im allgemeinften Sinne in fo fern hiftorischer ale ber Burger von Genf, ale er für verschiebene Bilbungeauftande verschiedene Formen ber burgerlichen Gefellschaft "Die Ratur, beißt es, führt ben Menfchen von verlanat. einem Grabe ber Entwickelung zum andern fort, und jebe bobere Stufe, welche er betritt, führt zu einer anbern Lebensordnung." Ein fleiner, Die Beitrage gur gebeimen Beschichte bes menschlichen Berftanbes eröffnenber Roman,

"Roxfor und Rifequetel" (Bb. XII. Gruber), welcher bie bofen Folgen ber Beibergemeinschaft einleuchtend machen foll, brudt in ben Schlugworten biefe Bahrheit fcon aus: "Die Unfchuld bes goldnen Alters, wovon bie Dichter aller Bolfer fo reigende Bemalbe machen, ift unftreitig eine fcone Sache; aber fle ift im Grunde weber mehr noch weniger als - die Unschulb ber erften Rindbeit. Wer erinnert fich nicht mit Bergnugen ber fculblofen Freuden feines findischen Alters? Aber mer wollte barum ewig Rind fein? Die Menfchen find nicht bagu gemacht, Rinder zu bleiben; und wenn es nun einmal in ihrer Natur ift, bag fie nicht anders als burch einen langen Mittelftand von Irrthum, Selbsttäuschung, Leibenfchaften und baber entspringendem Glend gur Entwickelung und Unwendung ihrer boberen Fähigkeiten gelangen fonnen - wer will mit ber Ratur barüber habern?"

Um die Verschiebenheit der Bedürsniffe und Forderungen anschaulich zu machen, wird uns im Goldnen Spiegel zuerst ein geselliger Verband einsacher Menschen vorgeführt, welche nach den der Natur entnommenen Vorschriften des weisen Psammis leben und durch hochste Einsachheit der Verhältnisse und Bedürsnisse, durch Unverdorbenheit der Empsindung, durch Sittlichkeit und Mäßigsteit, durch die rechte Abwechselung von Arbeit, Vergnügen und Ruhe des erwünschtesten Glücke genießen. Aber eine solche Gesetzgebung, wird dann weiter bemerkt, ein solches Glück, ist nur bei einem kieinen, von der übrigen Welt abgeschnittenen Volke möglich. "Bei einem großen läßt sich der Zusammenfluß von besondern Umständen, welche die Kinder der Natur glücklich machen, nicht benken. Bei diesem sind Freiheit und allgemeine Sicherheit

unperträgliche Dinge. Der Startere unterwirft fich ben Schmächern, ber Schlaue ben Ginfältigen und fo bort bie Gleichheit auf. Gin großes Bolt fann bie Bortheile ber Runfte, welche bas Leben verschonern, nicht geniegen, ohne auch die Uebel zu erfahren, welche ben Migbrauch berfelben begleiten. Gin febr fleines Bolf fann burch Befinnungen und Sitten in ben Schranken ber Mäßigung erhalten werben, aber ein großes Bolt hat Leibenfchaften nothig, um in bie ftarte und anhaltende Bewegung gefest zu werben, welche bas Uebermaß ober ber unordentliche Lauf biefer Leibenschaften bem gangen Staate guzieben tonnten. Einzelne Glieder mogen immer bas Opfer ihrer eigenen Thorheit werben, bas ift ihre Sache, ber Befetgeber fann es nicht verhindern. Es ift burchaus unmoglich eine Gefetgebung zu erfinden, durch welche alle Ungehörigen eines großen Staats fo frei, rubig, unichuls big und angenehm leben fonnten, wie bie fogenannten Rinber ber Natur."

Wir sehen, wie viel weiter als Rousseau hier unfer Verfasser blickt. Jener fordert durchgängig einen kleinen Staat \*); die Bewegung, welche gerade die begabtesten Gemeinwesen weit hinaustreibt über ihre ursprüngliche Grenze, ist für ihn schlechthin ein Uebel. Wieland erkennt ihre Berechtigungen an, wenn auch nicht als den innerlich bedingten Gang der geschichtlichen Entwickelung, doch als unabänderlichen Weltlauf. Die Bemerkung über die Nothswendigkeit der Leidenschaften geht, wenn sie auch nicht neu

<sup>&</sup>quot;) So Contr. soc. III, 15., wo er die Reprasentativ-Bersassing verwirst. Tout bien examiné, je ne vois pas qu'il soit désormais possible au souverain de conserver parmi nous l'exercice de ses droits, si la cité n'est très petite: Und on andern Orien.

ift, boch über ben engen Gesichtstreis beschränkter Moraliften hinaus und bezeugt einen Blid, ben man wol einen ftaatsmännischen nennen barf.

Freiheit und Gleichheit find im großen Staate nicht mehr moglich - baraus und aus ber angeführten Unbeutung in jener Abhandlung fieht man fcon, wo Wieland hinaus will. Den Weg babin babnt er fich burch eine Beschichte feines ersonnenen Reiches Scheschian. Dort zeigen fich Zeichen eines nabenben Berfalls. Ein bebenklicher Luxus ift eingeriffen, und zwei Gattungen bon "moralischen Giftmischern" wirfen als "Störer ber geheiligten Gefete ber Natur und als Berberber bes iconften unter allen ihren Werfen." Die eine Claffe bilben "bie uppigen Sittenlehrer, beren Seele bloß in ihrem Blute ift, die ben wefentlichen Borgug bes Menfchen vor bem Thiere mißtennen"; bie andere "bie gravitätischen Zwitter von Schmarmerei und Beuchelei, welche unter bem Bormande, bie menfchliche Ratur von ihren Schwachheiten zu befreien, ihre Grundzuge ausfragen und ihre einfältig icone Form am einen Orte ftummeln, am andern reden und aufblafen, um eine Diggeburt aus ihr zu machen, fur bie man feinen Namen finben fann." Welcher Claffe biefe Zwitter, bem größten Theile nach wenigstens, angehören, ift beutlich genug. Ueberhaupt haben Bongen, Derwische und andere Arten von Brieftern und Monden an bem Verfalle bes Reiches feinen Wenn fie um Borftellungen von gottgeringen Antheil. lichen Wefen und Dingen, die auf bas Wefentliche ber Religion gar feinen Ginflug haben, leibenschaftlich und berberblich habern, fo fieht man auf ben erften Blid, welche Rampfe bier in Wahrheit gemeint finb.

3m Reiche Scheschian folgt auf einen gutmuthigen, aber bochft fdmachen Ronig, unter bem bie Leiben bes Boltes icon febr mertlich werben, ein Thrann ber argften Art, geleitet von einem teuflischen Gunftling, Eblis genaunt, früher feinem Lehrer, ber ihn zur außerften Ruchlofigfeit erzogen bat. Der Thrann, beift es, begnügte fich nicht, burd alle. Arten bon Rauberei und Unterbrudung feine Unterthanen fo elend zu machen, als es, ohne fie ganglich auf einmal aufzureiben, möglich war: er wollte fie auch babin bringen, bag fie unfabig maren, bie Tiefe ihres Elends einzuseben. Das Bilb, welches bier von bem Buftanbe bes Reiches entworfen wird, ift mit vieler Barme gemalt und murbe ein vorzugliches zu nennen fein, wenn es nicht burch ben Mangel ber Localfarben litte. Rur zu leicht fchleichen fich bann rhetorisch= beclamatorische Tone ein, welche biefen Mangel erseten wollen, ibn aber erft recht fühlbar machen.

Das entsetlich gequalte Bolf greift endlich zu ben Waffen. Der Gunftling wendet sich treulos gegen seinen Gerrn, beibe fallen im Rampse. — Der Thron ist erledigt, man kennt keinen Erben, der ihn besteigen kann, denn der Thrann hat alle seine Berwandten ermorden lassen. Der Bürgerkrieg wüthet fort, alle Drangsale der Anarchie kommen über das unglückliche Bolk, es sinkt zu einem Sittenberfalle herah, welcher es der völligen Austösung entgegen zu sühren scheint. Da ersteht ihm ein unerwarteter helser. Ein Anabe aus dem königlichen Geschlecht ist jenem Blutbabe entgangen, sein Retter, der weise Menschenfreund Dschengis, erzieht ihn zum künstigen Ferscher; "benn die Natur bildet keinen Kürsten, dies ist ein Werk der Kunst, und ohne Zweisel ihr hächstes und vollkommenstes Werk." —

"Ueberzeugt, daß Gate des Gerzens ohne Weisheit eben so wenig Tugend, als Wissenschaft ohne Tugend Weisheit ist, leitet der Erzieher den Jögling stusenweise zu den erhabenen Ideen der dargerlichen Gesellschaft, des menschlichen Geschlechts, der Natur, des Ganzen und seines geheimnisvollen, aber anbetungswürdigen Urhebers, zu welchem der Mensch, wenn er ersahren hat, daß auch der weiseste Genuß der Dinge außer ihm unfähig ist, ihm vollsommene Glückseligkeit zu geben, seine Blick erhebt und inne wird, daß das Wesen der Wesen das hechte Gut und letzte Ziel aller erhabenen Geister ist."

Aus dieser Schule geht der junge Tisan als ein Iveal menschlicher Bollsommenheit, als das Musterbild eines Baterlandserretters hervor. Er erwirdt sich um das tief zerrüttete Reich so große und augenscheinliche Verdienke, daß ihm — da Alle fühlen, daß sie wieder eines Königs bedürfen — die Nation durch freie Wahl auf den Thron hebt, und erst, als sie es gethan, erfährt, daß er der durch bie Geburt dazu Verechtigte ist.

Die Wunden bes Staats waren geheilt. Scheschun ging einer gludlichen Jukunft entgegen, es kam barauf an, dieses Glud durch eine Berkassung zu besostigen. Issan war im Begriff, den "größten Fehler zu begehen, den ein Monarch begehen kann [fo stark betwat dies der Berkassen], nämlich: dem Abel und dem Bolke die gesetzgebende Macht auf ewig abzutreten." Das verhinderte aber der weise Dschengis, fortwährend sein Kathgeber. "Der himmel verhüte, sagte er, daß Tisan aus der Verkassing seines Vaterlandes ein unsörmliches Wittelsdig von Monarchie und Dempkratie nache, welches eben

barum, weil es beibes sein will, weder bas eine, noch bas aubere ist. Die Nation von Scheschian muß, den König als ihren Vater, und sich selbst, in Beziehung auf den König, als unmündig betrachten. Welche Ungereimtheit, es auf die Weisheit oder das gute Glück des Unmündigen ausommen zu lassen, was für Gesegen, unter welchen Bestingungen und wie lang er gehorchen wolle. Es geziemt also allein dem Könige zugleich der Gesetze und der Vollzieher der Gesetze zu sein."

Und hier waren wir bei dem Kerne der Wielandschen Politik angekommen. Wo der Naturstaat nicht mehr möglich ist, da ist die beste Verfassung keine andere, als die, welche in der neuesten Zeit, nach vielen verunglückten Versuchen, Manchen als der einzige Nettungkanker erscheint, welche vor unsern Augen glanz und geräuschvoll ins Werk gerichtet wird — die aufgeklärte, das Volkswohl ohne Rücksicht auf den Unterschied der Stände gleichmäßig fördernde Autokratie.

Damit geräth unser Verfasser freilich auch wieder in eine Klemme. Richt, daß ihn die Inconsequenz, mit der doch zweilen Rousseausche Klänge, Menschenrechte u. bergl. in seine Darstellung hineintonen, sonderlich störte. Mit Monstesquieu's Forderung der Theilung der Gewalten halt er sich, wie wir gesehen haben, nicht lange auf; er glaubt sie durch einige Redensarten hinreichend abgesertigt. Für eine ausbündige Vortresslichseit der Gesehe ist auch gesorgt, ein Tisan erläßt sie, und es wird ihnen auch eine religiöse Erundlage gegeben. "Der blose Gedanke, sagt Dschengis, Gesehe geben zu wollen, welche nicht aus den Gesehen Entes entspringen oder mit ihnen nicht aus den Gesehen

ift der höchte Grab bes Unfinns und der Gottlofigkeit." Und an einem andern Orte heißt es: "Die monarchische Berfassung, in so fern sie durch weise Gesese einsgeschränkt ist, verdient den Kamen der vollkommensten Regierungsart eben darum, weil sie der gottslichen am nächsten kommt." Wie ist es aber mit dieser heilsamen Einschränkung beschaffen, wenn die Fürsten nicht sammtlich gerecht und weise sind?

Bier fucht fich Wieland nun auf eigene Weise gu helfen. Die Bewalt Gefete zu geben ift eben nur bem trefflichen Begrunder bes wiedergebornen Staates verlieben, und bie, welche er gegeben, follen nie wieber aufgehoben ober veranbert merben tonnen. Gine Austunft, welche bie Täuschungen bes abstracten Standpunfts wieber fo recht anschaulich macht, und mit bes Berfaffere eigener Behauptung, bag bie boberen Stufen, bie ber Menfch erfteigt, auch eine anders geftaltete Ordnung ber Dinge verlangen, in offenbarem Wiberfpruch fteht. Wenn aber auch bie auten Gesete immerbar aut bleiben, wie ift fur ibre Ausführung geforgt? Darüber foll in jeber Proving ein Ausschuff ber vier Stanbe, bes Abels, ber Briefterschaft, ber Stäbte und bes Landvolks machen. Wenn ber Gof auf bie Borftellung, bag eine Berordnung ben Gefeten wiberfpricht, feine Rudficht nimmt, fo follen bie Stanbe befugt fein, ihre Berfundung, im Rothfall fogar mit Gemalt, zu verhindern. Wie man fich ftanbifche Befugniffe, welche bis zum Rechte bes bewaffneten Wiberftandes geben, mit ben Grundfäulen, auf welchen bie Autofratie ruben muß, vereinigt benfen tonne, barüber gibt ber Berfaffer teinen Auffcbluß. - Genug, bag er fich um ein Ausfunftsmittel bemubt bat, ben Nachtheilen, bie bom despotiame éclairé ju besorgen find, ju begegnen, welches vielleicht nicht schlechter ift, als irgend ein anderes zu biesem. Behufe ersonnenes.

So sehr nun diese warme Schutzebe für die weise Einherrschaft bloßes Ergebniß theoretischer Erwägungen zu sein scheint, steht sie doch in naher Beziehung zu einer geschichtlichen Zeiterschelnung und ist zum Theil aus ihr hervorgegangen. Es waren die Jahre, wo das nach politischer und nationaler Auserschung sehnsüchtig verlangende Deutschland Blide freudiger Hoffnung auf das aufgehende Gestirn Kaiser Josephs richtete und von ihm die Ersüllung seiner liebsten Träume erwartete. Rlopstod träumte, es werde mit diesem Kaiser die vaterländische Gelbentugend Armins wiedersehren; Wieland, er werde die Glückseligkeit eines weisen Weltbürgerthums gründen.

Auf diese Beziehung beutet er in vertraulichen Mittheilungen selbst hin. Er schreibt am 19. Mai 1772 an ben Staatsrath von Gebler in Wien (Samml. v. L. W. Bb. II. S. 3.), er würde im Goldnen Spiegel am Ende bes 3ten Theils (der Isten Ausg.) eine Stelle sinden, "die nur auf Einen Fürsten, unter allen, die je gewesen sind, paßt. Schon seit geraumer Zeit suchte die bewunderungs-volle Liebe, die mein Herz für diesen wahrhaft großen Herrn erfüllt, irgend einen Ausgang; jetzt, wo sich eine sonatürliche Gelegenheit darbot, ihm den Lauf zu lassen, konnte ich nicht widerstehen." Und an Riedel vier Wochen später (das. Bb. I. S. 290.): "Ich bin begierig zu vernehmen, wie der Goldne Spiegel in Wien aufgenommenwerden wird, und was man zu der Stelle am Ende des

Sten Theile fagen wird, worin, bem Berlauten nach, bem Raifer ein fehr feines Compliment gemacht fein foll."

Die Stelle, die er meint, ift die, wo von bem jungen Tifan gefagt wirb: "Gine gludliche Empfinblichkeit entwidelte frubzeitig alle Rrafte feiner Seele, fein Berftanb fam ben Unterweifungen feines Lehrmeifters auf halbem Sein Berg mar gur Dantbarfeit, jur Bege entgegen. Freundschaft und jum Wohlthun aufgelegt. Mit solchen Eigenschaften fühlt man einen innerlichen Beruf zu ber ebelften Art von Thatigfeit. Bon ber Stunde an, ba Dichengis ihm einen Begriff von bem wirklichen Buftanbe ber menschlichen Battung gegeben hatte, verlor ber junge Tifan ben Gefchmack an feinem eigenen Glude und brannte por Begierbe, bem Glenbe feiner Mitgeschopfe abzuhelfen; eine Begierbe, bie in gewiffem Sinne etwas Romantisches bat, aber bemungeachtet bie Leibenschaft großer Seelen und die Mutter der iconften Thaten ift."

Auf ber andern Seite glaubt aber Wieland auch — und gewiß nicht mit Unrecht —, daß man in den Schilderungen der Verberbniß der Höfe Manches als bestimmte Satire ansehen und ihm nicht wenig verargen werde. Daß er sich badurch nicht bewegen ließ die Farben zu milbern, rechnet er sich als Unerschrodenheit an. — Le public — schreibt er während der Arbeit an die La Roche (bei Fr. Horn S. 151.) — ouvrira de grands yeux, en me voyant présenter aux grands de la terre avec une intrépidité peu ordinaire un miroir qui assurément ne les flatte pas-

Er vollendete bas Buch noch in Erfurt, und foll in ber Folge gedugert haben, nachbem er einige Jahre am Weimarschen Gofe gelebt, murbe er fich nicht mehr getraut haben, es zu schreiben, weil er jest erft barin tausenb Beziehungen auf bas Leben gefunden habe. (Bieland v. E. W. Böttiger im Hift. Taschenb. Jahrg. X. S. 427.).

Aber noch mehr als barüber, Wieland fo unerschrocken gu finden, mag bas Bublicum erftaunt gewesen fein, ihn fo hinausgehend über bie Behaglichkeit, fo ernft, ja fo religios ju finden. Die Scenerie entlehnt er allerbings von Crebillon. Der Rahmen bes Frangofen, ein in Tragbeit und Ueppigfeit gang verfunkener orientalischer Sof bas paft ibm ju gut, als bag er auf ben Bortheil, an Berfonen anzufnupfen, bie ber bamaligen gebilbeten Belt aus ihrer Lecture wohlbefannt waren, hatte verzichten Daber macht er feinen Schach=Gebal, ber fich bie Beschichte von Scheschian von feiner Favoritin Nurmahal und feinem Sofphilosophen Danischmend, ale ein Mittel bie Schlafloffgfeit feiner Rachte zu bannen, vortragen läßt, gu einem Reffen bes Grebillonichen Schach-Baham. Aber mit Marchen, wie man fie bem Obeim vorgetragen batte, "Denn - beifit burfte man bem Reffen nicht kommen. es in ber Ginleitung - er hatte wirklich ju viel gefunden Beschmad, um an Unrath, fo fein er auch zubereitet mar, Gefallen gu finden." - Unfer Autor mill alfo gleich an ber Schwelle bes Buches Bermahrung einlegen gegen bie Bermuthung über bas bier zu Erwartenbe, auf die vielleicht ber befannte Schanplay einen Lefer leiten War aber Wieland gang unschuldig baran, wenn folche Vermuthungen auffliegen?

Diese ernste, allem Frivolen absagende Haltung bes Buches, in Berbindung mit seinem Inhalte und seinem Zwede, brachte ihre Früchte. Der Goldne Spiegel trug bazu bei, Den, ber ihn ben herrschern vorhielt, zum Erzieher eines kunftigen Fürften zu machen. Wieland nahm

ben Ruf nach Weimar gern an. Aurz vorher hatte er an Gleim geschrieben: "Ich bin gar nicht zum Universitäts-Brofessor gemacht und wünsche je balber je lieber von bieser Ruberbank befreit zu werden." (Ausgew. Br. Bb. III. S. 124.).

Die Berufung nach Beimar ift nicht nur fur Wieslands Lebensverhältniffe wichtig, sondern auch für seine Entwickelung als Dichter und Schriftsteller. Die Berhältniffe, in die er trat, waren von entschiedenem Einslusse auf die Auffassung und Durchführung der Aufgaben, die er sich stellte, auch auf einige dieser Aufgaben selbst. Andere, und zwar die, welche ihm am meisten am herzen lagen, brachte er freilich von Erfurt nach Weimar mit, wie er sie schon von Biberach nach Erfurt mitgebracht hatte.

Eine andere Frucht bes Golbnen Spiegels mar bie Achtung, die er bem Autor bei Leuten eintrug, Die bis babin geringschätig von ihm gebacht hatten. Selbst Lavater, ber manches Bofe von ihm gefagt batte, geborte gu biefen Leuten. In einem merfwurdigen Schreiben bom 6. Mai 1773 (bei Fr. horn in einem Unb. zu ben von ihm herausg. Briefen) tragt er ihm eine litterarische Berbindung an. "3d babe, fcbreibt er, ben Golbnen Spiegel von einem Enbe jum anbern mit großem berglichen Bergnugen gelefen. - Beim Schluffe wird mir bie Empfinbung neu, daß, wenn mir gleich in Ihren Schriften Bieles fcblechterbinge unerflarlich vorfommt, man Gie bennoch größtentheils viel zu einfeitig beurtheilt. -Nicht Abre Anmerfung über bas Chriftenthum ift es, bie mich blenbet. fonbern bas Bange, ber fichtbar wirffame moralifche Rerb ift's, ber mich hoffen läßt, bag Sie mich nicht nur hoflich, fonbern gutig empfangen werben."

Die Dentung, welche Lavater ber Anmerkung über bas Christenthum gab, beruhte auf einem seltsamen Migverständniß \*), und Wieland war durch diese Art von Ehrenserklärung nicht sehr befriedigt. Er schickte den Brief an Jacobi (bessen Auseil. Br. Bb. I. S. 115.) mit dem Bemerken: "Sie sehen, wie richtig in Musarion gesagt ift,

<sup>\*)</sup> Es ift eine Stelle, welche ale Berichtigung eines vom Bhilosophen Danischmenb vorgetragenen Sabes auftritt, und wird von Wieland bem lateinischen Ueberfeger in ben Mund gelegt. (Der Riction nach ift bas Buch aus ber Urivrache in bas Chinefifche und aus biefem in bas Lateinifche übertragen.) Danifdmend fagt nämlich im Text mit Beziehung auf ben Thierbienft ber alten Megypter: "Bei aller ber Berachtung, momit wir frembe Thorheiten anzusehen gewohnt find, haben wir alle mögliche Urfache ju glauben, bag wir an ihrem Blate nicht weiser gewesen fein wurben." Dagegen erhebt fich bie Anmerfung: "Man hat aus biefem Sabe folgern wollen, bie verfchiebenen Bolfer hatten feine anbern ale fubjectivifche Grunbe ihres verfchiebenen Glaubens, und alle Religionen fomten baber als gleichgultig angesehen werben - Grundfate, welche beinabe gu allen Beiten bie Religion eines großen Theile ber Beltleute ausgemacht haben. Gine Religion aus allen fann nichts befto weniger bie mahre fein ober unbetrugliche Rennzeichen eines gottlichen Urfbrunge haben, und ba wir Chriften mit bem großten Grabe von Gewißheit behaupten fonnen, bag unfere Religion wirklich bie einzige fei, welche mit allen biefen Rennzeichen verfeben ift; fo find wir nicht nur wohl berechtigt, fonbern fcblechterbings verbunben, alle übrigen, in fo weit fie ber unfrigen entgegen fteben, für treig und verwerflich ju erflaten." Es, gehört fein großer Scharffinn bes Lefers bagu, ju erfennen, bag bies nichts meniger ale ernft gemeint ift, auch wenn er vergeffen hat, bag ber vorgebliche lateinische Ueberseter in ber Ginleitung gang beutlich als Jesuit bezeichnet ift: und bie Freude über Wielands Bieberbefehrung war nur eine von ben Taufdungen bes guten Lavater.

biefe Geisterart kann keinen Scherz vertragen. Indes was foll man mit einem Narren anfangen, der so viel Genie, und wie es scheint, ein so gutes herz hat, wie bieser Geraphs-Reiter?"

Goethe gab in ben Frankf. gel. Ang. eine ziemlich ausführliche Recenfion bes Golbnen Spiegels (Bb. XXXII. S. 41.). Er bantt bem Berfaffer fur "bie gute Art, momit er bie gravitätischen 3witter von Schwarmerei und Beuchelei hat brandmarten wollen," und bemertt, bag "ba bie Societat biefen Beuchlern feine eigne Farbe und Rragen gegeben bat, woran man fie bon weitem erfennen fonnte, fle boppelt gefährlich finb." Die Binfelftriche, womit ber Defpotismus geschilbert ift, nennt er meifterhaft. "Selbft ber Sofratische Faun in Konigeberg fann nicht mit biefer [mahrscheinlich ift zu lefen mit mehr] Wahrheit und bittern Barme gegen bie Unterbrudung reben und fie bafilicher barftellen, ale fie bier in bes Eblis Beftalt erfceint." Ueber bas häufige Ginschlafen bes Ronigs, wenn fein Philosoph die ebelften und größten Bahrheiten mit Barme bortragt, wird bemerft: "Der Dichter fcheint bei biefer Borfehrung fein Auditorium beffer gefannt zu baben, als Danischmend, benn er hat für feine Lefer, bamit fle fich beim Aufwachen wiederfinden konnten, feine einzige Wahrheit stehen laffen, die nicht mit Schwabacher Schrift gebrudt mare."

Dieser feine Spott ist ein wohlverdienter. Wieland würde es hier und in andern Werken nicht für nothig gehalten haben, die Sate, die er vorträgt, so sichtlich hervorzuheben und einzuschärfen, wenn Lehre und Poeste bei ihm so in einander aufgingen, wie sie muffen, wenn die Boeste Boeste bleiben soll.

Der Goldne Spiegel und die zwei Jahre nachher erschienene Gelehrtenrepublik, mit ihren Traumen über sehnsschitig herbeigewünschte Zustände, sind bezeichnend für beibe Verfasser und für ihr Verhältniß zu ihrer Zeit und Lesewelt. In die Gieroglyphen der Gelehrtenrepublikkonnte ein Leser wie Goethe hineinlesen was er wollte, und was kein Anderer herauslesen konnte; der Goldne Spiegel war ein zeitgemäßes, für Jedermann anregendes Buch.

## 1773. Bweite Ausgabe bes Agathon.

Es war bie Beit, in ber Wieland und 3. S. Jacobi innige Freunde maren ober es zu fein meinten. Bieland - fagt Friedrich Roth - glaubte Jacobi gefunden ju baben, mas er bamals am bochften achtete, einen popularen Philosophen." Gin Brief von ibm an einen Freund, am 16. Juni 1771, unmittelbar nach einer perfonlichen Ausammentunft mit Wieland geschrieben (Jacobi's Auserl. Briefm. Bb. I. S. 33.), ift boll bon Bewunderung für ben "freimuthigen, heuchellofen Bieland, bem ber himmel zu ber Leier bes Apollo auch bas erhabene Wohlmollen biefes Gottes gab." meiner perfonlichen Befanntichaft mit Wieland fchage ich mich noch unendlich vielmal gludlicher ale vorhin, fein Freund zu fein. Die natürliche, fcone und mannliche Empfinbfamteit feiner Seele; bie ungerftorbare Gute feines Gergens; feine warme, uneigennüsige, gu Deib und Giferfucht ihn gang unfähig machenbe Liebe bes Babren und Schonen; feine ungebeuchelte Befcheibenbeit; feine unglaubliche Aufrichtigkeit und noch viele andere partreffliche Eigenschaften machen feinen Charafter eben fo liebeusund verehrungswürdig als fein Genie. Unfere Freundfchaft flieg in weniger als zwei Tagen bis zur innigften Bertraulichfeit."

Als Wieland ben Goldnen Spiegel vollendet hatte, beschäftigte er sich eifrig mit der neuen Ausgabe des Agathon. Nach dem großen Beifalle, den die erste gefunden, erwartete er auch große materielle Bortheile davon. Er lag seinen Freunden an, ihm zu zahlreichen Unterzeichnungen behülslich zu sein (Br. an Gleim vom 4. Mai 1772. Ausgew. Br. III. S. 123.), und Jacobi machte eine Branumerations - Anzeige in seinem Namen. Der Erfolg befriedigte ihn so, daß er in den Dank, den er im letzten Bande den Lesern abstattete, die Worte einsließen ließ: "Eine so große Anzahl der verehrungswürdigsten und edelsten Namen unstrer Nation, die man in dem folgenden Verzeichniß erblicken wird, kann nicht anders als von der glücklichsten Vorbedeutung für die deutschen Musen sein."

Die Handschrift ging zur Durchsicht und Beurtheilung nach Duffeldorf. Die Bemerkungen des Freundes fangen mit kleinern Ausstellungen an und steigern sich dann so, daß sie zu einer mehr oder weniger offenen Kritik des dem Agathon zu Grunde liegenden Moralsystems werden. Jascobi las wol jest erst den Agathon mit der rechten Aufmerksamkeit. Bei dieser Gelegenheit theilte er Wieland auch jene angebliche Verdammung Lessings mit.

Wieland gab über Einiges nach. Daß er sich aber weber zu Aenderungen entschließen konnte, welche ber ganzen Entwickelungsgeschichte bes Helben einen andern Charakter gegeben hatten, noch zu hinweisungen, welche bem Leser die Rühe bes eignen Denkens erspart haben würden, nung man natürlich finden.

Jacobi meint unter Anberm, bag die Grunde, welche Agathon ben Sophismen bes Sippias entgegenfest, nicht ftart genug feien, um Diffverftanbniffen vorzubeugen; er wunfche, "aus Rudficht auf Die Schwachen," nicht Menberungen im Text, aber berichtigenbe Roten (3. Br. S. 93.). Bieland fagt bagegen nicht mit Unrecht: "Entweber ift nichts baran gelegen, bag manche Leute mich aus Schwachbeit ober Müchtigkeit nicht recht verfteben, ober, wenn man auf folche Leute Rudficht nehmen foll, fo muß man feinen Agathon fcreiben." Dur bei ben Zweifeln am Dafein Bottes, welche Sippias vorbringt, entschloß er fich zu einer Anmerkung. Er habe bamit, fagt er bier, zur Warnung berjenigen, welche wie Sippias zweifeln, zeigen wollen, "bag biefe Art von Stepticismus mabre Atheifterei ift und bem Menfchen bas fraftigfte Mittel raubt, alle bie Binberniffe, welche fich ber Tugend entgegenftellen, ju überwinden."

Indem er aber im letten Bande durch die eingeslochtene geheime Geschichte der Danae eine der am Schlusse
der ersten Ausgabe erregten Erwartungen erfüllt, zeigt er
doch, daß er sich die Ausstellungen und Ermahnungen Jacobi's und auch wol noch anderer Freunde zu Herzen genommen hat. Danae's Geständnisse sind dazu bestimmt,
dem Roman einen entschiedner sittlichen Charakter zu
geben, oder, wie es der Dichter angesehen wissen mill, die
sittliche Absicht, die schon in der ersten Gestalt vorhanden
iss, unzweideutiger hervorzuheben. Agathon besaß die
tugendhaftesten Ansagen von der Welt. Allein sie wurden
verdunkelt, seine Sittlichkeit erhielt einen Makel durch die
übeln Folgen der Schwärmeret. Aber auch die hetäre
Danae hatte von der Natur tugendhafte Ansagen empfan-

THE THE PARTY OF T

"Satte Agathon, hieß es hier, nicht bas Beispiel bes großen Berikles vor sich? Berdiente Danae nicht in allen Betrachtungen bas Schickfal der Afpasta?" Jest waltet unerbittliche Strenge vor, bas Tugendprincip bleibt praktisch und auf dem Boden des Gefühls Siegerin. Die Lehre aber, das Spstem bleiben noch sehr unbestimmt. Richts erfahren wir darüber, als daß die Beobachtungen, welche Agathon auf einer weiten Reise gemacht, ihn überzeugt haben, "daß die Wahrheit zwischen dem Spstem des Hippias und bes Plato, aber naher bei diesem als bei jenem, liege." (2te Ausg. Bb. IV. S. 275.)

Wie wenig bies genügen könne, fühlt Wieland sehr gut. Er verweif't baher in einer Nachschrift wiederum auf "nächstens zu liefernde Dialogen zwischen Archytas und Agathon nebst einer Zergliederung des Systems des Sippias, welche aus Ursachen, die man bei dem ersten Bersprechen nicht voraussehen konnte, auch jest nicht habe zu Stande gebracht werden können." — Wir wissen schon, was das für fortdauernde Ursachen waren. In den Geschäften seines neuen Berufs in Weimar, in welchen Gruber sie sucht, liegen sie nicht, obschon Wieland sie vorzuschützen scheint.

Uebrigens ist der Unterschied in Form und Darstellung zwischen der zweiten Ausgabe und der sieben Jahre vorher erschienenen ersten kein unbedeutender. In jener haben wir den vollkommen ausgebildeten reisen Wieland vor uns. So wie sein Stil hier erscheint, ist er geblieben. In der altern Ausgabe ist er unvollkommener, unbeholfener, die Sahe sind zuweilen noch länger und verwickelter; aber es ist etwas Frisches und Reckes darin, was durch die spätere Bolitur abgeschwächt ist.

gen, bie ebenfalls unterlagen, aber anbern Befahren. Sie befaß eine "fchone Seele" und biefe "tann burch einen Bufammenflug ungunftiger Bufalle an ihrer Entwickelung gebinbert ober an ihrer ursbrunglichen Bilbung verunftaltet Ihre Neigungen tonnen eine falfche Richtung merben. bekommen. Die Berführung, in ber einnehmenben Geftglt ber Liebe, fann fich ihrer Unerfahrenheit jur Wegweiserin aufdringen. Niebrigkeit und Mangel konnen in ihr biefen eblen Stolz nieberschlagen, ber fo oft bie lette Bruftwehr ber Tugend ift. Erziehung und Beifviele tonnen fie über ihre mahre Bestimmung verblenben. Die unschuldigften, ja felbft Die edelften Regungen bes Bergens, Gefälligkeit, Dankbarkeit, Grogmuth fonnen burch bie Umftanbe gu Fallftriden für fie werben. Sat fle fich einmal auf ben blumichten Pfab bes Bergnügens den Liebesgottern, Schergen und Freuden als Führern vertraut, wie follte fie gewahr werben, wohin fie ber fanfte Abhang eines fo luftigen Weges führen fann?"

So spricht ber Dichter sich selbst über die Absicht aus, welche er mit dieser Erganzung seines ersten Entwurses erreichen wollte, und man muß ihm nachrühmen, daß ihm dies sehr wohl gelungen ist. Danae's Erzählung macht die aufgestellten Sätze vollsommen anschaulich. Und das ist noch nicht Alles. Die Kehltritte der liebenswürdigen Sünderin sollen nicht als Schwachheiten erscheinen, deren reumüthiges Geständniß Alles wieder gut macht. Danae verurtheilt sich seicht zu einer fortbauernden Buße, indem sie dem Besitz ihres geliebten Agathon, als seiner nicht würdig, entsagt. In der ersten Ausgabe blieb das Ende zweiselhaft und ließ zärtlichen Leserinnen noch die Hossenung, die Liebenden durch das Espekand vereinigt zu sehen.

"hatte Agathon, hieß es hier, nicht bas Beifpiel bes großen Berifles vor sich? Berbiente Danae nicht in allen Betrachtungen bas Schickfal ber Afpasta?" Jest waltet unerbittliche Strenge vor, bas Tugendprincip bleibt praktisch und auf dem Boden bes Gefühls Siegerin. Die Lehre aber, bas Spstem bleiben noch sehr unbestimmt. Richts erfahren wir barüber, als baß die Beobachtungen, welche Agathon auf einer weiten Reise gemacht, ihn überzeugt haben, "daß die Wahrheit zwischen bem Spstem bes hippias und bes Plato, aber näher bei diesem als bei jenem, liege." (2te Ausg. Bb. IV. S. 275.)

Wie wenig bies genügen könne, fühlt Wieland sehr gut. Er verweif't baber in einer Nachschrift wiederum auf "nachstens zu liefernde Dialogen zwischen Archytas und Agathon nebst einer Zergliederung des Systems des hippias, welche aus Ilrsachen, die man bei dem ersten Bersprechen nicht voraussehen konnte, auch jest nicht habe zu Stande gebracht werden können." — Wir wiffen schon, was das für fortdauernde Ursachen waren. In den Geschäften seines neuen Berufs in Weimar, in welchen Gruber ste sucht, liegen sie nicht, obschon Wieland sie vorzuschützen scheint.

Uebrigens ift der Unterschied in Form und Darstellung zwischen der zweiten Ausgabe und der sieben Jahre vorher erschienenen ersten kein unbedeutender. In jener haben wir den vollkommen ausgebildeten reisen Wieland vor uns. So wie sein Stil hier erscheint, ist er geblieben. In der altern Ausgabe ist er unvollkommener, unbeholfener, die Sähe sind zuweilen noch länger und verwickelter; aber es ist etwas Frisches und Keckes darin, was durch die spätere Bolitur abgeschwächt ist.

Die geheime Geschichte ber Danae ift, an und für sich, ohne die Beziehung zur Entwickelung bes Romans bestrachtet, eines ber besten aus des Verfassers Feder gestofenen Stucke. Es sind Liaisons dangereuses, welche er hier beschreibt und eben so moralisch behandelt, wie der berüchtigte Roman dieses Namens ein tief unsittliches Buch ist. Zum Behuf der beabsichtigten psychologischen Entwickelung sind die Situationen trefslich gewählt und mit großer Anschaulichkeit hingestellt. Nur an dem zu großen Wortreichthum, diesem Erbsehler des Dichters, leidet die Erzählung, und doch möchte ich sie unbefangenen Lesen, die seine Kunst der Seelenmalerei kennen lernen wollen, besonders empsehlen.

Lehrreich ift sie auch für das Berhältniß ber aus bem altgriechischen Leben genommenen Gemälde unfres Dichters zu ben Urbildern, wie wir diese, nach den Thatsachen und ber innern Beschaffenheit, durch die geschichtliche Ueberslieferung kennen. Die Geschichte der Danae ist eine Sestärengeschichte, der Gegenstand also ein ganz leicht überschaulicher.

Als das historische Urbild der Danae nennt Wieland eine Setäre dieses Namens, von der man sonst nichts weiß, als das Wenige, was Athenaus von ihren Lebensumständen und ihrem tragischen Ende aufbehalten hat. In diesen ist aber nichts, was auf die Danae unsres Dichters paßt; und er selbst fagt, daß diese Umstände nicht hinlänglich schienen, "ihr die Ehre zuzuwenden, das Modell der liebens-würdigen Versührerin unsers Gelden gewesen zu sein." Was ihn dennoch dazu bewogen hat, sagt er nicht, und es läßt sich nur daraus allenfalls errathen, daß die historische Danae nach dem Berichte des Athenaus einen Geliebten

aus einer brohenden Lebensgefahr rettete, und lieber in ben Tod ging, als daß sie ihn verrieth. Diese Aufopserung wurde die hetare also allerdings der "Ehre" des Borbildes der Agathonschen Danae wurdig machen, welcher ber Dichter in ihrer spatern Lausbahn die edelsten Gesinnungen zuschreibt. Sonst wurde er, wenn er an eine historische Berson hätte erinnern wollen, besser gethan haben, sie Milto zu nennen, wie die Geliebte oder Gemahlin des jüngern Chrus hieß, welche Rolle er seine Danae ja auch eine Zeit lang spielen läßt. Daran hinderten ihn indes wol die spätern Schicksale dieser Milto oder jüngern Aspassa, wie sie auch genannt wurde, welche auch nach dem Untergange des Chrus am persischen Hose noch eines großen Ansehns genoß.

Dagegen find - und bies ift bas Bichtigere - eingelne, bas Betarenleben charafterifirende Buge aus ben alten Schriftftellern genommen und auf Danae übertragen. 3ch will nur zwei ermabnen. Bei ben Lebren, welche bie alte Bflegemutter Rrobble ber jungen Dange in ber Runft Liebhaber zu gewinnen und zu erhalten, ertheilt, bat bas 6te Betarengefprach Lucians (T. III. p. 292. Ed. Reitz.) jum Borbilbe gebient. Sogar ber Name ber Alten ift beibehalten. - Danae ergablt viel bavon, bag fie ben Malern als Mobell gebient habe. Dies finden wir im erften Briefe bes Ariftanet von ber Lais berichtet (p. 5, Ed. Boisson.): "Ihr Bild haben bie größten Deifter unter ben Malern, fo gut fie fonnten, fich genommen, bamit, wenn fie nun eine Belena, Die Grazien, ober Die Beberricherin ber Grazien felbft, barftellen follen, fie barauf bliden wie auf ein überschwengliches Mufter von Schonbeit, und ihrem Runftwerte einen gottlichen Ausbrud geben können." Die zunächst folgenden Worte des entzückten Briefstellerd will ich lieber griechisch hersehen. Mexood me naofilder einer, was xudwesseres of massed zir amexoner einer, was xudwesseres of massed zir amexoner einer sebrauch gemacht; er konnte es schon darum nicht, weil er die Geschichte dieser verliebten Abenteuer der Danae selbst in den Rund legt, wodurch sie nothwendig die Grenzen des seinen Anstandes nirgends überschreiten dursten.

3ch bin weit entfernt, behaupten zu wollen, bag ber Berfaffer, bei allem Copiren griechischer Sitten, nicht auch bier bennoch mobernifirt bat. Der Dent - und Gefühleweife nach, die er feinen Berfonen gibt, bat er es ftart gethan. In bie Farben, mit welchen Afpafta und Dange gemalt find, ift viel moderne Empfindung gekommen. Aber es ift boch ein Anderes, folche Farben in Die einer frubern. Befühlsweise hineinmischen, und ein Anberes, ftatt ber lettern, eine gang bestimmte moberne mit aller ihrer Eigenthumlichkeit hinzustellen, eine folche, Die es taum nothig findet, fich burch eine gang bunne Bulle ju ver-Das Erftere bat Wieland, bas 3meite haben bie Frangofen gethan. Schlimmer fteht es mit bem Alcibiabes, bem Wieland in biefer Gefchichte eine große Rolle gugetheilt bat. Sein Charafter im Brivatleben ift nicht übel gezeichnet, aber mit ben feinen Regen, Die er fpinnt, ein junges Dabchen zu verführen, fällt er gar zu ftart bon feinem und bem griechischen Befen feiner Beit ab; hier ift er wirklich ber aimable roue que ber Beit bes Regenten. Und bennoch barf man nur felbft biefen verzeichneten Alcibiabes mit einem in einer Marmontelichen Erzählung auftretenben vergleichen, um die immer und

immer wiederholte Bezeichnung Wielands, als einen blogen Copiften ber Frangofen, auf ihren wahren Berth zurud-fibren zu tonnen.

Es bleibt aber noch ein andrer wichtiger Buntt übrig. Die Seelengeschichte Danae's ift nicht bloß auf eine Bealiffrung ber Gefühle, ju welcher bie Reime im antifen Leben liegen, fonbern auch auf bie Borftellung gebaut, bağ bie griechischen Freundinnen bie Borguge einer feinen geiftigen Bilbung befeffen baben. Lagt fich biefe Borausfegung hiftorifch rechtfertigen? Das leugnet 3acobs in ber Borrebe gum 4ten Theil feiner Bermifchten Schriften, in welchem fich feine verdienftvolle Abhandlung über bie Betaren befindet. Es habe, fagt er, bei biefer Arbeit "feinesmegs eine Borliebe für ben Gegenstand obgewaltet, fondern vielmehr ber, burch einen treuen und ungeschminkten Bericht ben Trugbilbern moberner Bbantaffe entgegenzutreten." Diefes Trugbilb beftebt, wie er nachher erflarend hinzufugt, in ber Borftellung bon ben geiftigen Gaben ber Betaren und ihrer Bilbung, und ale ben Urheber babon bezeichnet er nachher ungweibeutig Bieland. Run fann nicht geleugnet merben, bag biefer auch bier bie Farben ftart aufgetragen bat. Jacobs ftust aber feinen Biberfpruch nur auf bie Geringhaltigfeit ber aufbehaltenen Ginfalle und Wortspiele von Betaren, und bies ift fcwerlich ein richtiger Schluß. Er fann nicht auftommen gegen bie ausbrucklichen allgemeinen Beugniffe aus bem Alterthum. Auf fie geftust fagt gang richtig 28. A. Beder (Charifles Ih. I. S. 123.): "Biele Detitren fuchten burch geiftige Bilbung und Gewandtheit, burch Big und Laune ihrem Umgange einen bobern Reig ju geben. Darf man auch eben feine tiefe wiffenschaftliche

Ausbildung vorausseten, so war fie boch vermuthlich im Bergleiche mit andern griechischen Frauen ungewöhnlich, und Manche mochte fich nicht wenig darauf einbilden."— Eben so muß man diesem Berfasser beistimmen, wenn er hinzufügt: die große Zahl ausbehaltener Witworte von hetären läßt uns ahnen, "daß die Ungezwungenheit und Leichtsertigkeit der Unterhaltung gar oft zu wahrer Frechteit und Schamlosigkeit übergehen mochte."

Wie bem aber auch fei; in ber Geschichte ber Beiftescultur tommt es nicht allein auf bie Richtigkeit und bas Erfpriegliche aufgestellter Meinungen an, fonbern auch, und wol noch mehr, auf bie Gewalt und ben Ginfluß, ben fle geubt haben. "Schwerlich — bemerkt Jacobs (a. a. D. S. 397.) - mochte fich Dasjenige hiftorisch rechtfertigen laffen, mas Fr. Schlegel in ben Griechen und Romern fagt, bag es Afpafia vorzüglich gewesen, welche bie attischen Betaren gelehrt habe, fich burch Geift und Schonheit Unabhangigfeit, burch die feinfte Gultur aber öffentliche Achtung zu erwerben; bag burch fie bie Betarenfunft fo febr gur iconen Runft geworden fei, daß fie, wie etwa ein Reifter ber Malerei feinen Geift auch in feinen Schulern fortpflangt, eine Betarenschule gestiftet babe; und bag man endlich in bem Geifte ber Betaren, wie in Berten ber Poefie ober ber Beredtsamfeit, Die Stufen bes öffentlichen Geschmads mahrnehme." - Der Strenae nach bat Jacobs bier Recht, feine Stelle ber Alten faat es mit ausbrudlichen Worten. Bol aber berichtet Blutarch im Leben bes Perifles (C. 24.) nicht nur, bag biefer und Sofrates ben Umgang ber gewiß außerorbentlich begabten Ufpafia gefucht, fonbern bag auch Manner ihre Frauen ju ihr geführt, bamit fie fie boren mogen, obichan

fle fein ehrbares Gewerbe getrieben, fonbern Betaren gebalten babe. - Da liegt es benn boch febr nabe, Beibes mit einander zu verbinden. Saben anbere Frauen von ihr in ber Beiftesbilbung gelernt, fo wird es auch mit ben Betaren ber Sall gewesen fein, Die fie in ihrem Saufe hielt und erzog; benn auch bas Erziehen liegt in bem vom Schriftsteller gebrauchten griechischen Borte. Wenn Fr. Schlegel es indeß mit fo bestimmten Worten binftellt, als bedurfe es feines besondern Beweises, fo beutet dies auf eine allgemein angenommene Meinung bin; und biefe ftammt von Wieland ber. Wieland ift es, ber bie Afpaffa, für bie er eine außerorbentliche Borliebe begt, besonders in der Geschichte der Dange querft als die große Lebrerin ber Betaren in ber Beiftescultur bingeftellt bat, und er hat dies fo einschmeichelnd und mit fo vielem Erfolge gethan, bag felbft ein Mann wie Fr. Schlegel, ber feine Renntnig bes griechischen Alterthums fonft nicht aus ber zweiten Sand hatte, ohne daß er fich beffen bewußt ift, biefer halbvoetifchen Sprothefe folgt. Es ift ein ftarter Bemeis von bem Ginfluß ber Schriften Wielands.

1773. Anfang bes beutschen Mercurs. Alcefte.

Der Sedanke der Gründung einer Zeitschrift, gewidmet vornehmlich der Belletristift und ihrer Beurtheilung, dann der Lebensphilosophie, allen Gegenständen, welche die Theilnahme eines gemischten, gebildeten Bublicums erregen konnten, ging von K. H. Jacobi aus. "Das Journal — heißt es in einem Briese von ihm an Wieland vom 10. August 1772 — wovon ich Ihnen von Coblenz aus schried [dieser Bries sindet sich nicht], müßte ein Ding sein, wie der Mercure de France. Wir müßten es so schreiben, daß es nicht für Gelehrte allein, sondern auch

fin Damen, Welleute u. bergl. m. intereffant wurde. (Jacobi's Br. Bb. I. S. 68.).

Bieland übernahm bie Ausführung, indem er fich an bie Spipe ftellte, um fo bereitwilliger, weil er barin eine Ermerbsquelle fab, beren er bei einem fparlichen Gintommen febr bedurfte. Auch Jacobi war, wie Fr. Roth fagt (Ginleit. 2. Briefm. S. XV.), um biefe Beit in Umftanben, bie ihn gwar nicht mit Mangel, boch mit Berlegenbeit bedrobten und ihm ben Ermerb aus bem Mercur febr ichasbar machten. Beibe hofften bie beften Ropfe ber Nation um fich und in ber Monatsschrift zu vereinigen. Dabei verhehlt Wieland fich und ben Lefern bie bebentfichen Seiten nicht. Die eine betrifft bas Berhaltniß ber Rritit, die im Mercur eine bedeutenbe Stelle einnehmen follte, jum berrichenden Gefchmad ober vielmehr zu ber Anarchie in ben Urtheilen. "Der Beifall, fagt er in ber Borrebe, ber von bem größten Theile bes lefenten Bublici noch igt fo vielen mittelmäßigen Werfen gugejauchgt wirb; bie noch immer berrichende Nachficht gegen wefentliche Mangel; die Gewohnheit, bei bortrefflichen Berten um weniger fleiner, vielleicht nur eingebilbeter Fleden willen Faltfinnig zu bleiben; die überhand nehmende Gleichgultigfeit gegen bas mabre Ginfache und Große; und um Mues in Gin Bort zufammen zu faffen, die beinabe allgemeine Billfürlichfeit bes Gefchmads, find fichere Merkzeichen, daß gefunder Verftand und unverborbene Empfindung in Sachen ber Litteratur noch nicht fo gemein unter une find, ale fle es bei einer aufgeflarten Ration fein follten."

Ein anberes Bebenten bezieht fich auf bie, burch bie Anfundigung boch gefpannten Erwartungen. "Einige

meiner Freunde — heißt es ebendaselbst — erwarten Meisterstücke, und was für den Herausgeber noch fürchterlicher ist, lauter Meisterstücke vom Mercur. — Meisterkück! — Ich weiß nicht, ob wir deren in unfrer Sprache manche haben: denn nicht alle Stücke von einem Meisterstude. Ich meines Orts verlange von keinem Berfasser, so wenig, als von irgend einem Künstler, ein untadeliges Werk." Daß Wieland mit diesen Bemerkungen in vollem Rechte war, wird Niemand bezweiseln. Aber wischen dem Meisterstück und dem Gehaltsosen ist die Mitte breit. Für Wieland wurde der Mercur eine leidige Versuchung, sich über allerlei Dinge, die sich ihm gerade darboten, gar zu nachlässig, breit und zuweilen matt auszusprechen.

Er hatte um diese Zeit das sehr schwache Singspiel Alceste gedichtet. Schwerlich ware ihm eingekommen, — nach dem Ausbruck des Wandsbecker Boten — seine eben erst gelegten Gier selbst zu recenstren, wenn ihm nicht die neue Zeitschrift zu Gebote gestanden hätte. Gleich in den ersten Stucken gab er "Briefe an einen Freund über das deutsche Singspiel Alceste" (Auszüge daraus bei Gruber in den Werken Bd. XXXXVII.), welche eine sehr oberstächliche Kritif \*) b28 Curipideischen Trauerspiels

<sup>\*)</sup> Die Frage, von der man meinen sollte, daß sie sich dem Beurtheiler vor allen andern aufdrängen muffe, nämlich ob die der Alcesis eigenthümliche Bermischung des Tragischen und des Komischen nicht aus einer bestimmten fünstlerischen Absicht hervorgegangen sei, wird hier nicht einmal ausgeworfen. Freistich berührt sie auch Schlegel nicht. Diese Frage ist jeht gestssi't, und die Borwürfe Wielands sind vollsommen erledigt durch die Auffindung einer didaskalischen Rachricht, wonach de

biefes Namens und eine Rechtfertigung feiner Abweichungen bavon enthalten. Bon ber Composition bes Mufisbirectors Schweiger zu bem Singspiel war Wieland so entzudt, baß er in bem ersten jener Briefe fagt, bie Alceste Schweigers sei ihm für die Unsterblichkeit ber feinigen Burge \*).

Er ahnete nicht, baß nicht diese Musik, sondern eine Satire auf den Text diesem ein Andenken bei der Nachwelt erhalten würde. Es waren aber mehr die Briese, als das Stück selbst, welche Goethe's Galle reizten, wie er in seinem Leben selbst sagt (Bb. XXII. S. 247.), indem er die Entstehung "jenes samosen Stücks, Götter, Helben und Wieland" erzählt. Nachdem er angeführt, wie ihn und seine "oberrheinischen Gesellen" die tadelnden Noten zur Shakspeare-Uebersetzung auss Aeußerste verdrossen, fährt er fort: "Hiezu kam noch, daß er sich auch gegen unser Abgötter, die Griechen, erklärte und badurch unsern bösen Willen gegen ihn noch schärfte. Es ist genugsam bekannt, daß die griechischen Götter und helben nicht auf moralischen, sondern auf verklärten physischen Eigenschaften ruhen, weshalb sie auch dem Künstler so

Alceftis einer Trilogie von Tragobien, als viertes Stud, ftatt eines Satyrspiels folgte, also ben erheiternben Schluft machte. M. s. D. Müller, Geschichte ber griech. Litt. Bb. II. S. 157. Bernharby, Grundr. b. gr. Litt. Th. II. S. 871. Treffende Bemerkungen über bas Drama macht Fr. v. Raumer, "Ranbsgloffen zum Euripibes" hinter ber 2ten Aust. seiner Borles. über bie alte Geschichte Bb. II. S. 509.

<sup>\*)</sup> Gewiß ift wenigstens, baß biefes Tonftud fur bas bebeutenbste seines Urhebers gilt, und baß es fich ziemlich lange auf ber beutichen Bubne erhalten bat.

berrliche Geftalten anbieten. Run batte Bieland in ber Alcefte Belben und Salbgotter nach moberner Art gebilbet; mogegen benn auch nichts mare zu fagen gemefen, weil ja einem Jeben freisteht, Die poetischen Trabitionen nach feinen 3meden und feiner Dentweife umguformen. Allein in ben Briefen, die er über gebachte Ober in ben Mercur einrudte, ichien er uns biefe Bebandlungsart alleu parteiisch bervorzuheben und fich an ben trefflichen Alten und ihrem bobern Stil unverantwortlich ju verfundigen, indem er die berbe, gefunde Natur, die jenen Broductionen jum Grunde liegt, feinesmeges anerfennen wollte. Sonntage Nachmittage fdrieb ich bei einer Blafche auten Burgunders bas gange Stud, wie es jest baliegt, in Giner Sigung nieber." Und wenn Goethe bingufest, bag "babei feine Berfonlichfeit, noch eine andere Abficht" obgewaltet, fo wird ber unbefangene Lefer gefteben, bag bie Boffe auch durchaus nicht ben Ginbrud eines perfonlichen Uebelmollens macht.

Wol aber ist eine Stelle darin, die über Shakspeare-Noten und moderne Mattherzigkeit in der Darstellung der griechischen Fabelwelt hinausgeht und den ganzen Dichter Wieland in seinen Hauptbestrebungen trifft. Es ist der Schluß, wo hercules sagt: "Was soll ich von eines Menschen Verstand denken, der in seinem vierzigsten Jahre ein groß Werks und Wesens daraus machen kann, und fünf, sechs Bucher voll schreiben, davon, daß ein Mädel mit kaltem Blute kann bei drei, vier Kerls liegen und sie eben in der Reihe herum lieb haben. Und daß die Kerls sich barüber beleidigt finden und doch wieder anbeißen."

Mit diefer chnischen Berachtlichkeit konnte fich über Bielands Broblem vom Berhaltnig ber monelischen An-

forberungen zu ber Gewalt bes Naturtriebes und zur menschlichen Gebrechlichkeit und über seine unfägliche Rühe barum nur der aussprechen, der fich bewußt war, in Gby und Werther ein Licht auf Gegensatz geworfen zu haben, in welchen jener als ein untergeordneter aufgeht. Später aber lehrte ihn das Leben, daneben doch auch Bestrebungen und Abwickelungen wie die Wielandschen gelten zu lassen.

Wieland aber mußte durch ben unerwarteten Angriff auf bas empfinblichfte verlett fein, und um fo ftarter, weil er von einem Autor fam, ben er boch verebrte. Aber mit feinem eblen Sinn und feiner Gutmuthigfeit mar er weit bavon entfernt, auf Rache burch einen fatirischen Ausfall gegen ben Beleibiger zu benten. Bielmehr vergalt er Bofes mit Gutem. Es waren im Mercur burch eine andere Sand am Got von Berlichingen Ausstellungen gemacht worden. Jest (im Juniheft 1774) trat Wieland auf, ben Dichter besmegen zu rechtfertigen. "Ich will es thun, fagt er, wiewol ich voraussehe, daß manche munderliche Leute Mergerniß baran nehmen werben, bag ich Gerechtigfeit gegen einen Menschen ausube, ber es, wie fie fich einbilden, nicht um mich verbient bat. ... Der Duthwille an einem Knaben ift eine Unart, und boch munschte ich mir feinen Jungen, ber nie in bem Ralle mare, bie Ruthe zu verdienen. Junge muthige Genien find wie junge muthige Fullen. Das ftrost von Leben und Rraft, tummelt fich wie unfinnig herum, fonaubt und wiehert, malgt fich und baumt fich, schnappt und beißt, fpringt an ben Leuten hinauf, fchlagt vorn und hinten aus, und will fich weber fangen noch reiten laffen. Defto beffer! Denn wenn es, ut iniquae mentis asellus, die Obren finten ließe und bie Lenden fcblevote, murbe jemale ein Bucephalus

ober Brigliador daraus werden konnen? ... Man muß die Gerren ein wenig toben laffen; und wer etwan von ungefähr — benn sie meinen es selten so übel — von ihnen gebiffen oder mit dem Guf in die Rippen geschlagen wird, betrachte sich als ein Opfer für das gemeine Beste der gelehrten Republik."

Bas konnten bie Freunde beiber Manner Bofferes wünschen? Benige Monate nacher schrieb &. S. Jacobi an Sophie La Roche (Auserl. Briefw. Bb. I. S. 198.): "Vom guten Wieland muß ich Ihnen sagen: unter allen großen Schriftstellern Deutschlands ist er der einzige, der über Goethe's Ruhm nicht eifersüchtig ist." Mit Recht sagt Stahr (Mercks ausgew. Schriften S. 38.): "Die Weise, in welcher Wieland die gegen ihn bewiesene Unart entschuldigt, gehört zu dem Liedenswürdigsten, was die Geschichte der Litteratur dieser Zeit auszeigen hat, und muß ihm zu undergänglicher Ehre gereichen."

Und diese schone Seite seines herzens ift nicht das Einzige, was hier zu seinen Gunften hervorzuheben ift. Daß er sich in ein Gedicht wie Gog zu sinden weiß, daß er von der Großheit dieser Boeste ergriffen ift, er, der in einer Region wirkt und schafft, wo Leben und Boeste und das Berhältniß beider zu einander so ganz verschieden gesaßt und begriffen werden — das macht feinem Urtheil nicht weniger Ehre. Man kann nicht sagen, das sei nichts Neues, er sei ja längst ein großer Bewunderer Shakspeare's gewesen. Denn was ihn zu diesem am meisten hinzog, die unvergleichlich seine Menschenkenntniß in den Charakteren — das tritt im Gog nicht besonders hervor. Au der Berlesung der sogenannten drei Einheiten nimmt er

in jenem Auffage freilich großen Anftog. "Aber. fagt er, bies Schauspiel - bas man nicht aufführen fann immerbin fei es ein fcones Ungebeuer. Dochten wir viele folde Ungebeuer baben! Der Wortfdritt zu mabren Reifterftuden wurde bann febr leicht fein. Wer bat es gelefen, ohne ju fuhlen (wenn er auch nicht fagen konnte wie und warum), bag ihn nicht leicht eine andere Lecture (immer nehme ich Emilia Galotti aus) mit folder Bewalt ergriffen, fo ftart intereffirt, fo machtig erschuttert, fo burchaus vom erften Bug bis zum letten in bie Begeifterung bes Dichtere bineingezogen, und ans ununterbrochene Unschauen ber lebenbigen Gemalbe, bie er, ut magus, por unferen Augen vorüberführt, angebeftet babe? - Belde Bunber follte bas Benie, bas bies gethan bat, nicht auf unfrer Schaubuhne wirken fonnen, wenn es ibm einfiele. Schausviele zu ichreiben, bie man aufführen fonnte ?"

Der Erfolg bes Mercur war anfangs ein für Wieland selbst unerwartet großer. Er trug, wie Goethe (Bb. XXII. S. 239.) sagt, nicht wenig bei zum Ruse Weimars, als bes Orts, wo er herausgegeben wurde. Aber er machte dem herausgeber auch viele Sorge. Anziehende Beiträge herbeizuschaffen, ist er ängstlich bemüht. Unaushörlich dringt er in die Freunde, ihm beizustehen. Ein Wechsel zwischen Bedrängniß und Zusriedenheit, Furcht und hoffnung geht durch die Briefe. "Wenn die Deutschen nicht wären, was sie sind — schreibt er am 28. Mai 1774 an Jacobi (a. a. O. S. 168.) —, so sollten unter den 24 Millionen Fressern, die zwischen dem Jura und dem baltischen Meere wohnen, doch wenigstens zehn-

taufend ben Mercur faufen; und bann, mein guter Fris, batten wir Beibe genug und fonnten noch Benfionen austheilen;" und im Oct. 1777 an Merd (Br. an M. S. 120.): "Wenn mich meine Freunde nicht unterftugen und für 2 bis 3 Monate ein Uebriges thun, fo febe ich fein ander Mittel, als meinen Laben gar zuzuschließen und bas Gewerbe aufzugeben. Beil aber biefes nicht viel beffer ware, als mich - aufzuhängen, fo versuche ich (wie Sie feben) vorher alles Mögliche, um die falte driftliche Liebe meiner Freunde ein wenig aufzumarmen. - Je zuweilen, I. Gr. und Fr., ift meine Geduld am Ausgeben. laffen Sie mich ja nicht in biefer Stunde ber Trubfal!" Rein volles Jahr fpater verfichert er bemfelben Freunde (baf. S. 127.): er fei, obichon fich ter Abfat ber Beitfchrift vermindert habe, noch vollfommen gufrieden und am Ende bin ich febr gewiß, dag ber Mercur noch manches Journalchen, beffen Erifteng er veranlagt bat, überleben foll." Aber über bie mangelnden Beitrage flagt er einige Monate nachher Jacobi seine Noth (14. Oct. 1777 a. a. D. G. 277.): "Ich will zwischen jest und Beibnachten fur ben Mercur mein Meugerftes thun, aber allein fann ich es nicht zwingen. ... Das Rothwendigfte, bas Werf im Gang zu erhalten und in noch beffern Schwung gu bringen, ift mehr Mannigfaltigfeit, mehr Journal-Jacobi antwortet (baf. S. 279.): "Deine mäßigfeit." Roth megen bes Mercure geht mir ju Bergen. ... Leiber! um einem folden Wefen wurdig vorzufteben, muß man felber nichts Rechtes hervorzubringen im Stanbe fein. Man muß triviales Beug mit Enthufiasmus fchreiben, ober wenigstens mit allerhand trivialen Leuten von Bergen gut Freund fein konnen, und überhaupt nicht wiffen, mo

man eigentlich zu haufe, oder, wie alt man ift." Etwa ein Jahr vorher hatte Jacobi geschrieben (bas. S. 231.): "Sie, mein liebster Wieland, verstehen noch zu wenig von ber sonst nicht schweren Kunst, ben Leuten zu imponiren."

Allerdings befag Wieland biefe bem Rebacteur einer Monateschrift wie ber Mercur bochnothige Gigenschaft Aber fie war nicht bie einzige bazu erforberliche, Die ihm mangelte. Um als fritischer Schriftsteller eine rafche und fichere Birffamteit ju üben, muß man entweber bie Beiftesgewalt eines Leffing befiten, ober Schulhaupt fein, ober einem litterarifchen ober auch politifchen Rreife angehoren, beffen Mitglieber, weil fie in gang bestimmten Reinungen bas alleinige Beil feben, für einander eifrig thatig finb. So ift es beut zu Tage, fo mar es bamals. geborte feiner biefer Rategorien an. Es feblte ibm gwar nicht an vorzüglichen Mitarbeitern, unter welchen ibn feiner fo thatig und mit fo mannigfaltigen ausgezeichneten Beitragen unterftuste wie Derd, wie benn auch feiner von Wieland fo oft und fo bringend um Beiftand angegangen murbe, wie biefer. Aber Bieland vergriff fich auch in ber Babl. Der Giegner Schmid (Bb. I. S. 234.), bem er einen Theil ber fritischen Artifel überließ, mar in feinem Betracht ber rechte Mann bazu. Go fam es benn, bag man die Rritif öftere einerseits feicht und ungenugenb, anbrerfeits rudfichtslos und verlegend fand. Mit feiner ber bestehenben Dichtergruppen, mit feinem ber abgeschloffenen littetarischen Rreife fanb ber Berausgeber in gutem Bernehmen, weil er felbft zu feinem geborte, fich feinem unterwarf, nach feinem ba ober bort herrichenben Ton ben feinen ausschließlich ftimmte.

Indeg hat Gruber Unrecht, wenn er (Bb. LII. S. 54.) bie Bermurfniffe in der Freundschaft, welche Wieland in Diefen Jahren erfahren mußte, vorzugeweife auf Rechnung ber afthetischen Rritif im Mercur fchreibt. wenigsten ift es bei Goethe ber Fall, welchen jene Recenfton bes Bos verftimmt haben foll (baf. S. 92.). Wir wiffen, bag zu "Gotter, Belben und Wieland" gang anbere Dinge ben Anlag gaben. Beim Sainbunde fann eine Beurtheilung des Gottinger Mufenalmanache (baf. S. 77.) bas Feuer allenfalls geschurt haben; bag es aber, als fie erschien, schon brannte, ift eben fo gewiß, als die Grunde flar find, die es entflammten. Die Begeisterung für Rlop= ftod und fur die fpiritualiftifche Welt, welche biefer ber Boeffe als alleinige Beimath anwies, erfullte feine unbedingten Berehrer mit ber feinbfeligen Stimmung gegen Wieland, Die fich Luft gemacht hatte in der feierlichen Berurtheilung feiner Dichtungen jum Scheiterhaufen (Bb. I. S. 232.), ebe jener Mufenalmanach erschienen mar.

Etwas anders steht es mit dem Unfrieden zwischen Wieland und Jacobi (Gruber a. a. D. S. 133 fg.). Der lettere nahm es sehr übel, daß der Mercur Nicolai's Sebaldus Nothanker gelobt hatte, da er in dem Charakter eines darin auftretenden, Säugling genannten Mannes ein Basquill auf seinen Bruder Georg zu sehen glaubte. Wiesland betheuerte (8. Aug. 1773), es sei ihm das nicht eingefallen, ehe Jacobi es ihm gesagt (3.'s Briesw. Bd. I. S. 117.). Erst auf einen zweiten Brief antwortete Jacobi (das. S. 121.): "Nicht sowol über das Pasquill bin ich in Jorn gerathen, als über den ganzen Nicolai, den windigen, eingebildeten Plauderer, über alle seine Ränke und seine vielkältigen Berräthereien am Guten und Schönen.

Diesen Nicolai, ben Gerausgeber ber Allgemeinen beutschen Bibliothek, in ber alle Achtung, die man dem Genie schulbig ist, faunisch mit Füßen getreten wird, hat Wieland freundschaftlich bei sich ausgenommen und ihn öffentlich einen Mann von Verdienst genannt. Diese handlungsweise wird zuverlässig bei einem ansehnlichen Theil bes Publicums keinen vortheilhaften Eindruck für die Verkasser bes Mercurs machen. Wieland unter der Protection von Nicolai! Sagen Sie mir, mein Freund, obes Ihnen möglich ist, dieses mit Gelassenkeit zu benken!"

Wieland vertheibigt fich gegen alle Bormurfe Jacobi's, nimmt Nicolai in Schut und die Allgemeine beutsche Bibliothet. Er ift feinerfeits empfindlich gereizt (baf. S. 131.). "3ch habe nun endlich bas Schwabenalter erreicht, und ich bekenne williglich, bag ich wenig Luft habe, mich alle Augenblide hofmeiftern zu laffen. Gin für allemal, mein lieber Jacobi, Ihr Genius ift bem meinigen zu ftarf. und Loth maren auch Bruber wie wir; aber wie fie merkten. baß es mit ihnen bahin fommen wollte, wohin es mit uns gekommen ift, waren fie fo flug und ichieben in Frie-Das ift nunmehr wol bas Befte, mas mir thun Darauf folgen aber wieber von beiben Seiten Betheuerungen ber Freundschaft - von Wieland ber "Gang gewiß, mein Jacobi, fchreibt er einmal, find Sie ber befte und warmfte Sterbliche, ben ich fenne" - obicon er, wenn ihm fein Syftem einfallt, auch wieber ben Enthufiasmus ber Freundichaft ausbrudlich abwehrt. weil er ihr verberblich werben fann. Jacobi fendet Beitrage für ben Mercur, und Alles fcheint ausgeglichen.

Wie aber Wieland von Sophie La Roche bie Nachricht erhalt, bag Jacobi von einer Reise nach Karlsrube, auf ber er mit Rlopftod und Goethe gelebt batte, "unenblich gludlich" jurudgefehrt fei, erscheint ihm bies als Berrath an ber Freundschaft und er bricht in bie bitterften Rlagen aus. "Sagen Sie mir, befte Freundin, schreibt er ihr am 24. Marg 1775, ift mein Schicffal nicht feltfam, vielleicht einzig in feiner Art? Bo habe ich in ber gangen Belt eine Freundin wie Sie, einen Freund wie Jacobi? Und Beibe fteben in bem freundschaftlichften Berbaltnif mit meinen erffarteften Berachtern und Wiberfachern, Rlopftod und Goethe. Beide haben mich aufs unbilligfte mighandelt, und mein Freund Jacobi ift unendlich mit ihnen zufrieden. ... Die habe ich mehr Liebe für einen Menfchen gefühlt, als für ben Berfoffer bon Gos und Werthers Leiben. Seine Freundschaft wurde mich gludlich machen, aber er will nicht mein Freund fein. Er will bie Freude haben, bor ber Welt fein Spiel mit mir zu treiben, und in bie Art, wie er's thut, bringt er Alles, mas Beleibigungen unverzeihlich macht. Sagen Sie, Sophie, womit babe ich alles bies verbient? Womit babe ich mich unwurdig gemacht, bon rechtschaffenen Leuten geliebt und gefdatt zu merben?" (bei Fr. Gorn S. 172.). Er fceint bier gegen Goethe von Neuem gereigt, vielleicht weil er auf feine bewundernden Worte im Mercur ein Entgegenfommen erwartet batte, welches nicht erfolgte.

Und wenige Wochen nachher schreibt er an Jacobi selbst: "Goethe und Klopstock haben sich Ihrer Seele besmächtigt, und neben diesen beiden ist für Wieland kein Blat. Ich zweisle, ob die Natur jemals zwei antipodischere Wesen hervorgebracht hat, als Klopstock und mich. Klopstock ist für mich der Mann im Monde oder im hundstern, ein Wesen aus einer mir unbekannten und mit meinen

dußern und innern Sinnen in gar keiner Beziehung stehenben Reihe von Dingen. ... En un mot, mon ami, je ne me plaindrai jamais de vous, de m'avoir quitté pour Klopstock et Goethe. L'amour ne se commande pas. Il y a long-temps que vous cherchez votre Alter Ego. Vous aviez cru le trouver en moi; vous vous trompiez; il y a mille dissérences entre nous qui à la longue ne pouvaient manquer de faire leur effet. " (3.'s Briefw. Bb. I. S. 206.). In einer aussührlichen Antwort sucht Jacobi ihn zu beruhigen. Die Behauptung, daß neben Goethe und Klopstock kein Blatz für Wieland in seiner Seele sei, komme ihm unbegreislich vor. Es scheint sich darauf auch Alles wieder zu ebzen. Briese wurden sleißig gewechselt und sogar zärtliche.

Inzwischen fieht Wieland Goethe von Ungeficht zu "Dienstag, am 7. b. M., Morgens um funf Uhr - fcbreibt er am 10. November 1775 an Jacobi ift Goethe in Weimar angelangt. Wie gang ber Menfch beim erften Anblid nach meinem Bergen mar! liebt ich in ihn wurde, ba ich am nämlichen Tage an der Seite bes herrlichen Junglings zu Tische faß! ... Seit bem beutigen Morgen ift meine Seele fo voll von Goethe, wie ein Thautropfen von ber Sonne." Jacobi antwortet: "Mit Goethe und Ihnen ift es genau fo gegangen, wie ich es vorausgesehen hatte." An Meusel schreibt Wieland um dieselbe Beit: "Goethe ift bas größte Genie und ber liebenswürdigfte Menfc, ben ich fenne" (Ausgew. Br. Bb. III. S. 245.), und an Zimmermann (S. 246.): "Er ift in allen Betrachtungen und von allen Seiten bas größte, befte, berrlichfte menfchliche Wefen, bas Gott gefchaffen bat. - Dies fag' ich meinem Bimmermann, well

er's beinabe mit eben fo innigem Bergnugen lefen wirb. als womit ich's ihm fchreibe. Mocht' ich's ber gangen Welt fagen burfen! Docht' alle Belt ben liebenswurdigften ber Menfchen fo fennen, fo burchschauen, fo lieben, wie ich. - Beute mar eine Stunde, wo ich ihn erft in feiner gangen Berrlichkeit - ber gangen iconen, gefühlvollen, reinen Menfchbeit fab. Außer mir fniet' ich neben ibn. brudte meine Seele an feine Bruft, und betete Gott an." -Chenfo an Gleim (G. 251.): "3ch fenne nichts Befferes, Ebleres, Berglicheres, Lieberes und Großeres in ber Menfchbeit, als ihn - jo wild und fiebenfeltsam ber holbe Unhold auch zuweilen ift ober icheint." - Go feben wir Bieland gang in bem Bauberfreife, ben ber Bunberbare, wo immer er erschien, um fich jog, und gang barin schwel-Fort ift jede Spur bes Grolls, ber wieber hatte auftommen wollen; verschwunden ber Gebante an "Alles. was Beleidigungen unverzeihlich macht." Boethe feinerfeits benahm fich zuthulich und hulfreich, wie er pflegte. Aus Stetten bei Erfurt fchrieb er am 2. Januar 1776 an Berber: "Ich bin mit Bielanden bier bei liebenden Denfchen. Du mußt ibm auch belfen feinen Mercur ftarten, babon fein Austommen und feiner Rinder Blud abbangt." (Aus Berbers Nachlag Bb. I. S. 55.).

Mit Jacobt scheint auch wieder bas beste Berhaltnis eingetreten. Jest erst stellt sich in den Briefen das trau-liche Du ein. Wielands Urtheil achtet Jacobi so hoch, baß er ihm als Antwort auf ein emphatisches Lob über den Anfang des Wolbemar am 30. April 1777 (Briesw. S. 263.) schreibt: "Einen Rann, wie Du bist, in Entzücken zu setzen, ist eine Wonne, wovon Du Dir keinen Begriff machen kannst. Ich will mein Röglichstes thun,

um nicht eitel zu werben." — Aber bas Alles war Tanschung. Innerlich waren Beibe einander entfrembet. Schon
im nächsten Jahre erfolgte ber ungeheilte und unheilbare Bruch zwischen ben bisherigen Freunden, auf beffen Beranlaffung ich unten noch kommen muß.

Bemabrte ibm nun für einen fo empfindlichen Berluft Boethe Erfat? - Die gange Ueberfcmenglichkeit feiner Bewunderung für Diefen und beffen bochft freundliches Entgegenkommen waren boch bei einem fo grundberfchiebenen Streben, bas Leben und bie Runft ju ergreifen, nicht hinreichend, ein Seelenband ju fnupfen, welches Bieland befriedigt batte. Nicht anders verhielt es fich mit Berber, ber balb nachher nach Beimar fam. ihm fchreibt Wieland am 1. December 1776 an Jacobi (baf. 6. 254.): "Meine gange Seele ift voll von bem berrlichen Manne. Aber er ift mir ju groß, ju berrlich; ich fann nicht von ibm reben. Und gerade bies - bag fein Geift ju groß ift - ift bier in Beimar eine Art von Unglud für ihn. Außer Goethe - ber aber gerade am wenigften mit ibm leben fann, weil er fur ben Bergog und feine leibige Minifterschaft leben muß - außer Goethe, wer ift bier ein Mann fur Berber? Wer fann nur mit ibm geben, geschweige im Beifte mit ibm ringen, ibn im Athem erhalten? 3ch felbft, lieber Bruber, fuble, wie wenig ich ihm fein fann. Fühlen, einsehen, burchschauen, mas er ift, und ibn lieben, mehr, als ibn noch ein Sterblicher geliebt bat, bas fann ich; aber wie unzulänglich ift bas für einen fo tief bentenben, umfaffenben, allmächtigen Genius." -

Alles dies zeigt beutlich, bag die fritischen Artikel im Mercur, bei ben Spannungen und Bermurfniffen, unter

welchen unfer Dichter leibet, eine gang untergeordnete Rolle frielen, und Die Saubturfache in berfelben Seelenund Geiftesftimmung liegt, Die guf ben Charafter und ben Con feiner Berte einen fo großen Ginflug übt: in ber allzu großen Beichheit und Bestimmbarfeit; in bem Bechfel feines Berbaltniffes zu bem Großen, Tiefen und Benialen, welches ibn balb anzieht, balb abftogt, wenn er fürchtet, baburch in Schwarmerei geriffen zu werben; in ber Befriedigung auch burch bas Mittelmäßige, wenn es mit einer gemiffen Erregtheit und Lebenbigfeit auftritt; in bem baber ftammenben Mangel an Biberwillen und Rorn gegen bas Gemeine. Diefer Mangel ift es, mit bem ber innere Bruch zwischen ihm und Jacobi beginnt, wie fich in beffen Anklage Nicolai's zeigt. Dag Jacobi's leichte Entzündlichkeit bie Rluft immer weiter rif, ift barum nicht Jene Ueberschätzung eigner perfonlicher meniger mabr. Berbaltniffe, welche unter ben Schriftftellern jener Tage manche verbrießliche, zuweilen an bas Rindische ftreifenbe Spannung erzeugte (Bb. I. S. 254.), ift bier nur wenig in Unfchlag ju bringen.

Die Trennung von Jacobi empfand Wieland so schmerzlich, daß sie ihm einen tiesen Seuszer über alle Leute von Genie abpreste. Er ist an Merck gerichtet, mit dem er damals, trotz der großen innern Verschiedenheit ihrer Naturen, in der innigsten Verbindung war, wovon die an ihn gerichteten Briese, in denen er sich am rückschlosesten aufschloß, volles Zeugniß geben. (Man vgl. die richtigen Vernachungen Stahrs a. a. D. S. 75.). Merck scharfem Verstande traute er damals das vorurtheilfreieste Urtheil über litterarische Verhältnisse und über sich selbst zu.

Wenn ich Dich nicht batte, schreibt er ihm am 14.

Mai 1778, nicht an Dir hinge, und in dem Glauben, daß Du mich kennst und liebst, Trost und Ausmunterung fände, so würde ich mich in der litterarischen Welt wenigstens so allein sühlen, als ob ich mitten in der großen arabischen Sandwüste stünde. Ich habe, seitdem mich Kritz Jacodi verlassen und aufgegeben hat, einen so innigen Etel vor Allem, was einer Verbindung mit einem Genie, Bel-Esprit und Prätendenten an das eine oder andere ähnlich sieht, in den Leib gekriegt, daß ich lieber mit Schneidern und Schustern, Topinambos und Hottentotten, als mit Leuten, die Prosa oder Verse brucken lassen, umgehen möchte." (Briefe an und von M. S. 133.).

Einen Jornerguß enthält berselbe Brief über bie schiefen Urtheile, die der Mercur erfährt. "Die Meinung, daß der Mercur immer schlechter werde, nimmt überhand; ein Eselsagt's dem andern nach, und so etabliren sich endlich Gerüchte in der litterarischen Welt, wie in der bürgerlichen. Mir dünkt's, er sei bisher von Jahr zu Jahr besser worden. ... Daß der größte Theil des jungen Bolfs, das über uns abspricht, und dem man nichts recht machen kann, Hundevolk und dumme Jungens sind, weiß ich nur zu wohl; aber dadurch ist uns nicht geholsen, die Frage bleibt immer: wie machen wir's, daß wir den Mercur gegen fernern Verfall sicher stellen?"

Eine so üble Laune war glucklicherweise nicht dauernd, die vorherrschend heitere Stimmung unfres Autors im Leben und die Boeste verscheuchten ste, der Fortgang des Mercur war dazu freilich nicht geeignet. Dieser machte dem geplagten herausgeber fortwährend viele Sorgen. Berlautete etwas von einer neuen Zeitschrift, so erblickte er darin einen Feind des Mercur. So 1779 in dem

Blane zu bem Gottingifden Magazin ber Wiffenschaften und Litteratur. Da klagt er es benn auch wieder feinem Merd, bag er fo allein ftebe, und bag bie Gigenfchaften eines Berausgebers ibm feblen. "Die Leute wiffen nicht, mas fle bon uns benten follen, ba wir Alles gut fein laffen, und uns nicht einmal bie unfäglichen Blogen gu Ruse machen, Die une bie bominirende Bartei faft taglich Aber mober fommt bas, als baber, weil meber ich, noch Du Chrgeiz, Gitelfeit und Wefchmeibigfeit genug baben und baben mogen, Chefs de Parti gu fein. Wie manchmal bat es fcon blog bon meinem Willen abgehangen, mich an die Spite einer Partei zu fegen, bie mir alle mogliche avances machte, und bie ich mit ein Bischen Politik lenken konnte wie bie Bafferbache! Aber mein Gerg verschmaht es, und ich fann weber ungerecht gegen einen guten Rerl fein, quia non mecum sentit, noch parteilich gegen einen ichlechten, weil er zu mir balt, wenigstens fann ich's nicht mit Borfas, und bas muß boch ein Beerführer fonnen, ober er wirb bald Mafaniello's Enbe nehmen." (Br. an M. S. 160.).

Diese Klagen beruhten, wie wir gesehen haben, auf einer sehr richtigen Selbstschäung des herausgebers; was ihm aber entging, oder vielmehr, was er nicht genug in Anschlag brachte, war die Wirfung des schlechten Ballasts, mit dem er die Zeitschrift behängte oder behängen mußte, daher denn auch die Tabler keineswegs bloß in dem "Hundevolk und den dummen Jungen" zu suchen waren. In dem Briese an Schönborn von 1774 schreibt Goethe (Bb. XXVII. S. 476.): "Der Trobelkrämer Mercurius fährt fort, seine philosophisch = moralisch = poetische Bijouteries, Etosses, Dentelles etc., nicht weniger Nürnberger

Buppen und Budermert an Beiber und Rinder gut verbandeln, wird alle Tage gegen feine Mitarbeiter fchulmeifterlich impertinenter, pust fie wie Buben in Roten und Nachreben ic.;" und vier Jahre nachher an Merd: "In bem Sau- Mercur ift's boch, als ob man mas in eine Cloate murfe, es ift recht ber Bergeffenheit gewibmet und fo ichnipelweis genießt fein Menich mas." (Br. an M. S. 137.). Bas Goethe fo unmuthig macht, fagt bem Berausgeber icon 1775 Jacobi rund heraus: "Ohne eben ein Bunbermann ju fein, wollte ich Ihnen von Goethe Beitrage zum Mercur verfchaffen, wenn nicht Goethe mit verschiedenen Ausarbeitungen im Mercur fo gar fcblecht zufrieden mare, daß er die Borftellung nicht aussteben fann, in Gefellichaft ihrer Berfaffer vor bem Bublicum aufzutreten. Sie achtet er vom Grunde ber Seele boch, aber als Berausgeber bes Mercurs find Sie ihm argerlich. ... Er berbenft Ihnen feineswegs, bag Gie, jur Berbefferung Ihrer Umftanbe, fich mit einer litterarischen Manufactur abgeben; das thue ich ja mit, und boppelt. ba ich mir zugleich bas Befte ber Iris angelegen fein laffe. Benn aber Goethe in Wielands Mercur über Runft, Runftler und Runftsachen, furz über Dinge Des Benies, fcbiefe, verfehrte, nach feinem Gefühle alberne Urtheile und Begmeifereien finbet, fo ärgert er fich, und jammert, bağ Wieland übers Berg bringen muß, bergleichen berausaugeben." (3.'s Briefm. Bb. I. S. 200, 202.).

Diese Meinung, gutmuthig gemilbert und schalkhaft gewendet, bringt Goethe bann auch im "Neuesten von Blundersweilen" vor, dieser ber Herzogin Amalia zu Beihnachten 1780 bargebrachten Gabe, welche, nach bes Dichters Ausbrucke, nichts Geringeres sein follte, als

"bie beutsche Litteratur ber nachftvergangenen Jahre in einem Scherzbilbe" (Bb. VII. S. 155.):

Ihr kennt ben himmlischen Mercur, Gin Gott ift er zwar von Ratur;
Doch find ihm Stelzen zum irdischen Leben Als wie ein Bfahl ins Fleisch gegeben;
Darauf macht er burch bes Bolkes Mitte Des Jahrs zwölf weite Götterschritte.
Auf feinen Scepter und feine Ruthe Thut er sich öfters was zu Gute.
Bergebens ziehen und zerren die Knaben und möchten ihn gerne herunter haben;
Bergebens sägst du, thöricht Kind!
Die Stelzen, wie er, unsterblich find.

Drei und breißig Jahre nachher, in ber Denfrebe auf ben abgeschiedenen Gerausgeber, fast Goethe bie Wirkung bes Mercur auf die beutsche Litteratur in ihrer Ganzheit ins Auge, und ba muß bas Urtheil anders fallen.

"Dem Mercur — heißt es hier (Bb. XXVII. S. 438.)
— verschaffte sogleich ber Name bes Gerausgebers ein großes Zutrauen; benn daß ein Mann, der felbst dichtete, auch die Gedichte Anderer in die Welt einzusschren versprach, daß ein Schriftsteller, dem man so herrliche Werke verdankte, selbst urtheilen, seine Meinung öffentlich bestennen wollte, dies erregte die größten Goffnungen. Auch versammelten sich werthvolle Männer bald um ihn her, und dieser Berein vorzüglicher Litteratoren wirkte so viel, daß man durch mehrere Jahre hin sich des Mercurs als Leitsaben in unserer Litteraturgeschichte bedienen kann. Auf das Publicum überhaupt war die Wirkung groß und bedeutend. ... Das Glück des Gerausgebers weckte Nachschmer, ähnliche Zeitschriften entstanden, die erst monatlich,

bann wochen- und tagweise sich ins Publicum brängten und endlich jene Babylonische Berwirrung hervorbrachten, von der wir Zeuge waren und sind, und die eigentlich daher entspringt, daß Jedermann reden und Niemand hören will. — Was den Werth und die Würde des deutschen Mercurs viele Jahre durch erhielt, war die dem Herausgeber desselben angeborne Liberalität. Wieland war nicht zum Varteihaupt geschaffen; wer die Mäßigung als Hauptmaxime anerkennt, darf sich keiner Einseitigkeit schuldig machen."

Alfo hat der Mangel an Erforderniffen zum Parteihaupt bei dem Herausgeber der Zeitschrift, wenn er ihr auf der einen Seite auch die durchschlagende Kraft nahm, ihr doch auf der andern durch jene milden Eigenschaften auch wieder genützt.

1775. Gefchichte bes Bhilosophen Danischmenb.

Seit der Erscheinung des Mercur erhielt das Bublicum bie meiften Erzeugniffe bes Dichters zuerft in biefer Beitschrift, in Anfängen und Broben, ober auch almälich gang.

So im Jahrgang 1775 bie größere Balfte bes genannten Werks. Erft weit später, erft in ben sammtlichen Werken, erschien es fortgesetzt und zu Ende geführt unter bem Titel "Geschichte bes weisen Danischmend und der brei Kalender. Ein Anhang zur Geschichte von Scheschian."

Alfo eine Fortsetzung bes Goldnen Spiegels. In diefem macht Schach-Gebal Danischmend, beffen treffliche Eigenschaften an Kopf und herz ihm einleuchten, zu seinem ersten Minister, opfert ihn aber nach kurzer Zeit, ba er feine Rube liebt, ben Brieftern, bie ihn mit Anklagen und Berleumbungen bes eblen Mannes bestürmen, und schickt ibn in die Berbannung. In der Fortsetzung kommt ber Beife in ein entlegenes, gang einsames Thal, Jemal genannt, bewohnt von den "vielleicht gludlichften Menschen, bie bamals auf bem gangen Erbboben angutreffen maren;" benn fie wußten "nichts von Sultanen, Weffiren, Statthaltern, Rabis, Schapmeiftern, Bollvächtern, Fafiren und Bongen", bewohnt alfo von Naturfindern, aber nicht Rouffeaufchen wilben, sondern in folden Anfangen der Civilisation lebenden, wie fie erforderlich find, humanitat und bie Behaglichkeit eines heitern Dafeins ju fchaffen und ju forbern. Bei einer beschäftigten Lebensart, von Mangel und Ueberfluß gleich weit entfernt, erhalten mäßige Arbeit und ein frobliches Berg ihnen Gefundheit, frischen Muth und eine lange Jugend. Gegenfeitige Buneigung fnupft bas Cheband; Liebe und Gintracht berrichen in ben Familien und in ber gangen Gemeinde. "Die Unschuld ber Sitten und eine gludliche Bewohnheit, ber unverwilderten, ungefünftelten und unverdorbenen Ratur gemäß zu leben, erhalt die fleine Republif ohne Gefete in einem beffern Buftanbe, ale ber ift, welchen bie volltommenfte Gefetgebung einem Bolte verschaffen fann, bas icon fo verborben ift, nicht ohne Gefete leben ju fonnen."

hier läßt sich der Philosoph nieder, nimmt ein Weib und genießt eines reinen Familiengluck. Aber das Berderben ist nahe. Kalender und Fakire sinden den Weg in das stille Thal. Bon den letztern haben "einige ausgespurt, daß dort gut leben ist, die Menschen einsach und leicht zu hintergehen, die Weiber hübsch sind. Die Boreltern dieses Bolkchens hatten den Weltschöpfer ohne Bilder, ohne Tempel, ohne Priester verehrt. Die Einbildungskraft der Nachkommen blieb aber in die Länge nicht müßig. Sie bevolkerten bie gange Ratur mit Beiftern. Glaube, welcher ben Bongen aller Bolfer, bie mit Bongen geplagt find, die Grunblage fur ihr Gebaube von Aberglauben und Bielgotterei abgibt, blieb bei biefem Boltden, welches ohne Gultane und Bongen, im Schofe ber einfaltigften Ratur lebte, unschadlich." Run aber fommen bie Fakire, verbreiten roben Aberglauben, verführen bie Beiber und rufen die ichlimmften Leibenschaften mach. Der Friede ber Familien, Die Reinheit ber Sitten find gerftort, mit ihnen Rube und Blad. Bas bie Fafire begonnen haben, wird von den Kalendern und andern Taugenichtsen, die in das Thal kommen, vollendet. nischmend wird verleumdet und um fein beilfames Anfeben gebracht. Die Jemaliter lernen eingebilbete Bedurfniffe, Ueppigfeit, Aufwand, Lurus fennen. "Das einft fo gludliche Jemal wird in wenig Jahren ein unfeliger Schauplat aller Lafter, bie falfche Berfeinerung und Lurus unter einem folden Bolfe ausbruten, und eine folche Ungleichbeit bes Bermogens ftellt fich ein, bag mehr als bie Galfte ber Bewohner fich bei Denen, welche bie Reichen geworben waren, zu einer Urt von Stlaven verbingen muß, um burch übermäßige Arbeit färglich zu verdienen, mas ihnen borbem ein mäßiger Fleiß in Benutung ihrer fleinen Erbguter viel reichlicher verschafft hatte."

Das Verhaltniß bieses Buches zum Goldnen Spiegel ift leicht ersichtlich. Gegen biesen gehalten ist es in der politischen Ginsicht des Verfassers ein Ruckschritt. Dort überwiegt die echt historische Idee, daß der einzelne Mensch und die bürgerliche Gesellschaft in der ursprünglichen Ginfacheit der Natur ihre Bestimmung nicht erreichen können, und daß eine innere Nothwendigkeit sie treibt, andere und

hohere Stufen zu ersteigen. Hier werden die einfachen, ber hohern Gultur vorangehenden Justande zu einem patriarchalisch- idhlischen Leben, wie es in der wirklichen Geschichte nie und nirgends anzutreffen ist und nach der Schwäche der menschlichen Natur nicht angetroffen werden kann, idealistrt; und nun soll jedes Berlassen dieser beschränften Simplicität vom Uebel und nur die Volge böser Bersährung sein. Den einsachen geselligen Berhältnissen werden die Sultanschaft und alle aus ihr sließenden Uebel gegenübergestellt und somit der Gegensat der Einsachheit der Natur und der verwickelten Staatsverhältnisse mit dem der Freiheit und des Despotismus verwechselt, was die Richtigkeit aller daraus gezogenen Schlüsse und Ansschaungen aushebt.

Diese Verwirrung und manches Andere in dem Buche find ganz Rouffeauisch. Wieland hatte sich, wie wir gesehen haben, entschieden gegen Rouffeau's Verdammung der Wissenchaften und Kunste erklärt; hier wird den Kunsten und der Philosophie allerdings ihre Bedeutung für das Wohl der Menschheit gelassen, aber nur als Gegengist gegen die bösen Folgen der Herrschaft der Sultane und des Einstusses der Bonzen. Also würde man ihrer, wenn sie das Bose nicht milberten, wol entrathen können.

So groß war die Gewalt Rouffeauischer Ideen. Wie- land, ber fich getrieben gefühlt hatte, als ihr Gegner aufzutreten, ift es nur gegen ihre auf die Spitze getriebenen Paradoxien, sonst im Grunde, ohne daß er es selbst weiß, von ihnen befangen, und schreibt in diesem Sinne zum Goldenen Spiegel, in welchem eine klare Anschauung der Wirkslichkeit ihn auf bessere Wege geführt hatte, einen Anhang,

in welchem er jenen falfchen Vorstellungen wieder huldigt. Die über bessere Einsichten stegreiche Gewalt dieser Vorstellung ist eine merkwürdige Erscheinung in der Geschichte der Gulturideen des achtzehnten Jahrhunderts. Und auf nichts Anderes ist sie zurückzussühren, als auf den Alles beherrschenden Zug zur Natur hin, und auf den Glauben, daß die Herstellung ihrer Simplicität, wenn sie möglich ist, dem Menschengeschlecht sein verlorenes Glück zurückbringen kann, so daß ihm nichts zu wünschen übrig bleibt. Ob Wieland, als er den unvollendeten Danischmend in die Welt schicke, an diese Wöglichseit auf dem Gebiete der bürgerlichen Gesellschaft glaubte, muß man dahingestellt sein lassen.

Ich habe ben Danischmend einen Ruckschritt gegen ben Goldnen Spiegel genannt; in den Augen des Verfassers war er eine Ergänzung besselben. Offenbar wollte er damit der Meinung vorbeugen, daß er die erleuchtete Alleinherrschaft für die absolut beste Staatsform halte, und hier zeigen, daß sie ihm wol als die große Rettung aus der Verderbniß und dem Verfall gilt, daß dieser Berberbniß aber die glücklichsten Zeiten, die der Einfalt und Unschuld der Natur, vorangegangen sind.

1776. Gandalin, ober Liebe um Liebe, ein Gebicht' in acht Buchern.

(Bu S. 40.)

In Danischmend befindet sich Wieland in der Welt falscher Ideale, die durch irrige Begriffe von Natur und Staat herabgezogen sind in den Kreis unfruchtbarer Berstandesresterion. Dagegen finden wir ihn in seinem Gandalin, den der nächstfolgende Jahrgang des Mercur bringt, auf dem ihm ungleich besser zusagenden Belde der Ritter-

und Liebespoeffe, aber in biefem Gebichte auch gleich wieder mit dem feine ganze poetische Laufbahn hindurch nicht von ihm ablaffenden Problem vom Verhältniffe ber Tugend zur Versuchung beschäftigt.

Bu diesem Zwecke läßt er uns hier eine Geschichte vernehmen, nicht unähnlich ber, welche er in einer seiner Komischen Erzählungen, Aurora und Cephalus, nach bem Ovid vorgetragen hatte, wo Brokris, als ihr Gatte Cephalus in anderer Gestalt bei ihr erscheint und sie mit Liebesbegehren bestürmt, die Probe nicht besteht; hier indeß viel feiner und zarter gewendet. Die schone Sonnemon verspricht dem Ritter Gandalin ihre Liebe, wenn er auf einer Wanderung von drei Jahren die Bedingung erfüllt

> — feine andere Creatur Roch Gottin in dieser Zeit zu lieben, Und mir zu schwören ben heiligsten Schwur, Kommst Du zurud, mir nichts zu schweigen, Dein ganzes Gerz offen zu zeigen, Um teine Splbe die Bahrheit zu beugen. —

Schon' ift die Brufungszeit fast abgelaufen, da fühlt sich der Ritter trot alles mannhaften Widerstandes in Liebe zu dem schönen Fräulein Je länger je lieber hingezogen, obschon er es nie anders erblickt als verschleiert. Sein getheiltes Gerz erleidet die graufamsten Qualen, die er schon durch einen Selbstmord zu enden im Begriff ist. Da halt ihm sein guter Damon die hand zurud:

Bogu Dich felbst fo qualen? flustert
Der Engel ihm zu: Du bist aus Thon
Gebildet, wie jeder Erbensohn
• Bist mit den Thieren des Feldes verschwistert,
Und unterworfen dem Geräusch
Der Leidenschaften, wie alles Fleisch.

Rur las ben Rampf Dich nicht ermuben! Der Sieg ift zwar noch unentichieben; Doch, wolle nur, fo ift er Dein.

Reumuthig fturgt er mit offnem Bekenntniffe zu Sonnemons Fugen nieber und bort mit Erftaunen aus ihrem Munbe:

> — Du warft nie ungetreu Und bift es noch nicht, haft mich immer Beliebt, und Alles ift Feerei, Bas Dir mit biefem Frauenzimmer Begegnet ift.

Denn niemand anders war's, als sie felbst, und sie verzeiht um so williger, da des Ritters Vergeben doch aus Sympathie entsprang. Und sie, die vormals Sprode, von der Macht der doppelten Anziehungskraft, die sie auf Gandalin geübt, bezwungen, gibt jest "Liebe um Liebe".

Diesmal erschüttert alfo bie Naturgewalt nur bie fefte Treue bes Sinnes; über Entschlug und Willen flegt fle nicht, und auch jenen Erfolg erhalt fie nur burch einen geheimen Bug, ber aus bem Rern ber Buneigung ftammt. Die Treue mankt im Bemußtfein, nicht im Inftinct, noch in einer pollbrachten That, und in fo fern ift bie fittliche Forberung befriedigt. Dit biefer Liebescafuiftit meint es ber Dichter balb ernft, balb verspottet er fle humoriftifc. Es fcmebt über bem Gangen eine verftedte, aber mertbare Aronie, von einer Feinheit, wie fie fonft bei ibm nicht portommt. Bortrefflich paffen bagu bie mit ungemeiner Leichtigkeit babinrollenben Berfe. 3m Neuen Amabis batte ber Dichter angefangen, unter bie reinen Jamben auch Anapafte zu mischen. Bier geht er in bem Streben. ben Wohllaut feiner Berfe burch Mannigfaltigfeit ju erboben, noch weiter; er mischt nicht nur Anapafte, fonbern

auch Dacthlen, fogar Trochaen ein. Er hat dies burch ein vorgesetztes metrisches Schema anschaulich machen wollen. In diesem sind die Kuße theilweise freilich falsch angegeben. Es erscheinen Amphibrachen darunter. Aber dies muß man den unvollkommnen metrischen Begriffen der Zeit zu gute halten.

1776—78. Das Bintermarchen. — Das Sommermarchen ober bes Maulthiers Baum. — Geron ber Abeliche. — Pervonte ober bie Bunfche.

(Zu S. 43.)

Es war nicht blog ber Bug bes angebornen Talents. welcher unfern Dichter wieber ju einem Inhalt, wie ber bes Banbalin, leitete. Es war zugleich ber Ueberbruß an ben bochmuthigen, felbstgefälligen, aufgeblafenen Rebensarten ber fich unfehlbar buntenben Weltverbefferer feiner "Mir find — schreibt er am 23. Febr. 1777 an Jacobi (beffen Briefw. Bb. I. S. 256.) — feit geraumer Beit bie frangofifchen litterateurs, fonderlich bie Bbilofonben, Defonomiften, Enchflopabiften, mit ihren Bratentionen, sentiments und Bierereien, und mit ihrer berwünschten emphatifchen Sprache, in ber Seele zuwiber. 3ch begreife faum, wie es zugeht, bag Dir's nicht auch fo ift. Du bift, Gott weiß, gar ju gut, und nimmft, glaube ich, all bas fcone Beug, mas fie, blog um fich airs zu geben, ichwagen, für gut an und haltft ihnen Rechnung barüber. Per me fonnen fie alle fammt und fonbers gum I.... geben und bie Englander mitnehmen. 3ch lefe faft nichts als uralte Romane ober Auszuge baraus \*), und

<sup>\*)</sup> Er hat hier bie furt vorher (1775) begonnene Bibliothoque universelle des romans im Sinne, in welcher ber Graf

Mitterbücher und ben Bater Homer, und Mosen und die Propheten 2c. Ist also natürlich, baß mir gar abscheulich vor dem modernsten stranzösischen Kram ekeln muß. Ja, Montaigne, Rabelais, Marot, das waren andere Leute. Sogar der ehrliche närrische Kerl Brantome ist mir in seiner naiven Dumpsheit lieber, als die prädentirten Phislosophen — die Gecken."

Er las also außer ber Bibel und Homer auch Romane bes Mittelalters, und trank so aus bem belebenben, erfrischenden Quell dieser volkspoetischen Erzählungen. Das Allermeiste seiner bisherigen Erzeugnisse beruhte auf eignen Ersindungen, gemacht, um Gedanken und Lehren in anschauliche Bilder und Gestaltungen zu kleiben, wo es so schwer ist, die über die Grenzen der Natur und Wahrheit hinausschweisende Wilkur zu vermeiden. Jest war er an eine unerschöpsliche Fundgrube von schon gegebenen Stoffen gekommen, von mehr oder weniger ausgeführten Umrissen, welche dem Dichter, wie mythologische und biblische Stoffe dem bildenden Künstler, die ansprechendste Grundlage geben und seiner Ersindungsgabe doch Spielraum genug lassen.

Diefer Beschäftigung haben wir einige seiner erquidlichsten, reinen Genuß gewährenben Erzeugnisse zu banken. Dabei kamen ihm benn seine orientalischen Märchen, seine Tausend und Eine Nacht, wieber in die Gebanken und reizten zur Bearbeitung. So entstand bas Wintermarchen. Es ist die Geschichte vom Fischer und bem Geifte, die bei

Ereffan, ausgezeichnet als Krieger und als Schriftfteller, Auszuge aus altfranzösischen Romanen mittheilte, beren Sanbschriften er in der Baticanischen Bibliothef gefunden hatte.

Salland in ber 8ten Nacht beginnt und nach mehreren eingeschalteten andern Erzählungen in der 27sten schließt. Bon diesem Märchen hat A. W. Schlegel (Essais p. 542.) ben indischen Ursprung unbestreitbar nachgewiesen. Die vier in Vische von verschiedenen Varben verwandelten Menschen sind nach dem arabischen Text aus vier Religionen genommen; viel ungezwungener werden ste auf die bestimmte Vierzahl der indischen Kasten gedeutet, an deren Stelle der Araber etwas Anderes segen mußte, eine Deutung, die um so ansprechender ist, da das Sansfritwort Varna zugleich Kaste und Varbe bedeutet.

Galland hat seiner Uebertragung der Märchen eine Kundung und Eleganz gegeben, welche gegen die oft steise Trockenheit des arabischen Originals sehr vortheilhaft abstechen; das ist aber noch wenig gegen den Reiz und die Anmuth, welche Wieland in diese Geschichte gebracht hat. Einige sehr hübsche Züge sind von ihm hinzugesügt. Im Arabischen ist und bleibt der todte Esel, den der Kischer, gleich im Ansang, zuerst in seinem Netze sindet, ein todter Esel. Wieland hat einen Eselstopf daraus gemacht, der am Schlusse wieder vorkommen muß, weil ohne ihn die Geschichte nicht zu Ende geführt werden kann. Die Rolle, die er früher gespielt, wird vom König der schwarzen Inseln solgendermaßen beschrieben:

Der Schabel also (furz zu sein)
Lag, reich geschmüdt mit Ebelgestein,
Seit vielen, vielen hundert Jahren
In einem schönen frystallnen Schrein;
Und neben ihm ein dider Band
Mit goldnen Deckeln, zierlich getrieben,
In einer uralten Sprache geschrieben,
So alt, daß längst im ganzen Land

Rein Menich ein Bort bavon verftanb. Darin war Alles ausführlich befdrieben. Boher, warum und wann und wie Der Schabel in unfern Schat gerathen, Rurg, feine gange Biographie. Rebft vielen Gemalben, wo feine Thaten Bepinfelt ftanben auf golbnem Brund, Mit hohen Farben, fein und bunt. Beil nun an biefem befagten Schabel (Wie eine alte Sage ging) Das Schicffal unfere Baufes bing: So tount ihr benten, wie groß und ebel, Ja beilig, barf ich wol fagen, gar Der Gfelefopf bem Bolfe mar. Um Alles mit einem Bug ju fagen: Er wurde je im fiebenten Jahr Auf einem blumenbefrangten Bagen Durch Stabt unb Lanbichaft Schau getragen; Und alles Bolt lief hinterbrein, Und glaubte nun fatt und felig zu fein.

An ihm allein hangt bie Möglichkeit ber Entzauberung, und er liegt im Meer versenkt. Der Sultan läßt baber:

- fogleich Befehl ergeben, An allen Ruften, in allen Seen, Fluffen und Leichen von Bifapur Nach Efeleköpfen zu fichen nur.

Worauf benn ber Zauberschädel auch gefunden wirb, und bas von ihm erwartete Werk verrichtet.

Die Bezauberung des Königs ber schwarzen Inseln burch sein wunderschönes aber satanisches Weib, die ihn halb in Stein verwandelt und täglich bis aufs Blut geisselt, macht Wieland auf sehr feine Weise zu einer inner-lichen, indem er den Gimpel in die Zauberin so vernarrt sein läßt, daß er, wie ihr das verruchte haupt ab-

geschlagen ift, ben Sultan, ber es ihm bringt, bittet, es fortzuschaffen:

Bill gern euch meine Schwäche gestehn; Ich fann bas holbeste aller Geschöpfe In foldem Stande nicht vor mir febn.

Wenn die orientalischen Marchen fo mit Wis, Scherz und Ironie burchzogen werben, barf man gewiß nicht fagen, bag bies ein Schmud fei, ber ihre Ginfact berbede. Denn ba ihre Scenerie keinesweges eine einfache, sonbern bie febr verfeinerter Buftanbe ift, fo ift eine folde Berfeinerung auch ber Behandlung, eine folche Individualifirung ber auftretenben Geftalten gang an ihrem Plate. Satte Bieland nur mehr aus ber weltberühmten Sammlung auf diefe Beife bearbeitet! Es gibt barin ungleich beffer erfundene, die Theilnahme erregendere, spannendere Erzählungen. Bas maren biefe nicht erft unter feinen Banden geworben! Gine folche Wieberbelebung bes Beften ber Sammlung wurde eine mahre Bierbe unferer Litteratur fein, ber feine andere neuere Nation etwas Aehnliches an Die Seite zu feten batte.

Und wenn wir einer Aeußerung Goethe's, die Falk mittheilt (G. aus näherem perfönlichem Umgang bargestellt S. 156.), trauen dürfen, war das Wintermarchen im ersten Entwurf des Dichters noch viel reizender. "Ich erinnere mich, heißt es dort, noch der Vorlesung eines der ersten Märchen aus "Tausend und Eine Nacht", das er in Versen bearbeitete, und worin das "Vische! Vische! thut ihr eure Bslicht?" vorkommt. In diesem ersten Entwurfe war Alles so curios, so allerliebst toll, närrisch, phantastisch, daß ich auch nicht die Aenderung der kleinsten Zeile davon mir würde gestattet haben. Wie sollte das aber Wieland über

sein Berg bringen, ber Kritik, womit er sich und Andere sein Leben lang plagte, ein folches Opfer barzubringen? In der rechten Ausgabe mußte das Tolle verständig, das Närrische klug, das Berauschte nüchtern werden."

3ch muß indeg glauben, bag bies auf einem Digverftandniß bes Wieberergablers, ober Goethe's felbft, beruht, benn unter ber rechten Ausgabe fann boch wol nur bie im 2ten Theil ber neuesten Gebichte von 1777, ober bie im 5ten Banbe ber "Auserlefenen Gebichte", ober enblich Die im 18ten ber fammtlichen Werte zu verfteben fein, nicht ber erfte Drud im Januar und Februar bes Mercur ppn 1776. Auch wird dieser boch wol so ziemlich die erfte Beftalt enthalten, benn bag ber Dichter zwischen ber Borlefung und bem Abbrud in feiner Monatsschrift viel gefeilt haben foll, ift febr unmahrscheinlich. Run finbe ich aber zwifchen biefer Geftalt und ber in ben Werten gar feinen irgend bemerfenswerthen Unterfchieb, nur baß Wieland eine hubsche Stelle aus ben Ginleitungsverfen geftrichen hat und bie Fifche fruber nicht fingen ließ:

Der Pflicht vergeffen Bir Fische nie; Saben viel Müh Und karg zu effen, Bau'n spät und früh Uns luft'ge Schlöffer, Sätten's gern beffer Statt immer schlimmer, Und rathen immer Und treffens nie.

## fondern :

Der Bflicht vergeffen Wir Fische nie;

Sab'n viele Mah,
Sind spat und früh,
Rechnen und meffen,
Effen und vergeffen,
Und bauen Schlöffer
Und malen fle;
Satten's gern beffer!
Bahlen bie Sterne,
Und rathen gerne
Und treffens nie.

Und auch diese Beränderung wird man feine erhebliche nennen können. — Es war also hier wol eine Berwechselung mit irgend einem andern Gedichte im Spiele, aber mit welchem, ift schwer zu errathen.

Das Sommermärchen, nach einem, gewöhnlich bem Chrestien be Tropes, ber im 12ten Jahrhundert lebte, zusgeschriebenen Roman: La mule sans frein (m. f. Dunslops Gesch. d. Prosadichtungen von Liebrecht S. 111.), von dem Wieland in der Bibl. univ. des rom. einen Auszug fand, gedichtet, ist zierlich vorgetragen, steht aber, wie der Stoff in der etwas kahlen Ersindung, so in der Aussschrung hinter dem Wintermärchen weit zurück.

Dem Bervonte liegt ein Marchen im Bentameron bes Bastle zu Grunde, an bessen Inhalt (m. s. ihn bei Dunlop a. a. D. S. 407.) Wieland sich in ben zwei ersten Theilen (zuerst im Mercur 1778 u. 1779) angeschlossen hat. Es ist so recht ein Stoff für seine herrliche komische Laune, die hier in vollem Glanze spielt. Von

biefem Bebichte fann man wirklich fagen, bag es in ber Geftalt, wie es in ben fammtlichen Berten erfcheint, verichlechtert ift, aber nicht burch ein abidmadenbes Feilen, fondern burch einen bingugefesten britten Theil, ber giemlich bie Galfte bes Gangen ausmacht. Sier wird ber Digbrauch, ben bie in Genuffen unerfattliche Bringeffin mit ber Feengabe, ber Erfullung jedes ausgesprochenen Bunfches, treibt, ju einer fo unerträglichen Qual fur Berbonte, daß er als lesten Bunfc ben ausspricht, alle burch Die Bauberei gewonnenen Gludeguter wieber verschwinden ju feben. Gin Beispiel alfo ju ber Moral, bag bas Uebermaß außern Blude bie Bufriebenbeit nicht erhalt, fonbern gerftort. Dies aber fteht in Biberfpruch mit ber einfachen, luftigen Behaglichkeit bes Marchens, welche baburch aufgehoben wird, und ber Diggriff, es mit biefem unpaffenben, lehrhaft-moralischen Anhange zu beschweren, bat fich geracht burch bie eintonige, ermubenbe Breite, in Die ber Dichter bier gerathen ift, fo bag weber ber Inhalt, noch bie Bebandlung und Form bem Anfang entfprechen. Bieland felbft taufchte fich bierüber fo febr, bag er an feinen Schwiegersohn Reinhold schrieb (Gruber Bb. LIII. S. 209.): burch ben bingugefügten britten Theil fei Berponte erft ein Ganges und eines feiner beften "Machwerte" gemorben.

Anch die Kenntniß des aus dem breizehnten Jahrhunbert stammenden, früher schon zweimal gedruckten Romans Gyron le courtois, dem Geron der Abeliche entnommen tft, verdankte Wieland einem vom Grafen Treffan gearbeiteten Auszuge in der Bibl. univ. des rom. (Näheres bei Dunlop a. a. O. S. 95.). Er sagt im Borwort: "Die Seschichte zwischen Gpron und ber Dame von Maloant, bie nach meinem Gesühl das Schönste in diesem und vielsleicht in jedem andern Dichterwerke des mittlern Zeitalters ift, machte beim ersten Lesen einen so starken Einsbruck auf mich, daß ich dem Gedanken nicht widerstehen konnte, sie auszuheben, und meinen Freunden, in einer dem alten Originale so nahe als möglich kommenden Manier, vorzuerzählen."

Man fann fich über biefen Ginbruck ber Erzählung auf unfern Dichter nicht munbern. Es ift ja wieber fein altes, ibn fortwährend beschäftigenbes Thema; aber bie Leibenfchaft, ber fittliche Sinn und ber Rampf gwischen beiben treten bier mit einer bas innerfte Gemath beberrichenben und bewegenben Rraft hervor, an bie feine feiner frabern Behandlungen bes Begenftanbes reicht. Gin febr richtiges Befühl fagte ibm, bag mit biefer fo auftretenben Sinnesart ihr Bortrag in ber engften Berbinbung ftebe. "Jebe Berfconerung ober Mobernifirung bes Originals, bemerkt er, wurde in meinen Augen Entweihung gewefen fein" und in ber erften Befanntmachung im Mercur (Febr. 1777) batte er fogar noch bingugefest: "Das Gingige, mas ich bebanre, ift, bag ich biefe Gefcichte nicht noch einfaltiger, noch gothischer und holzschnittmäßiger babe vortragen fonnen, als gefcheben ift." Ein Bufat, ber fur bes Dichters oft auftauchenden richtigen Tact fo bezeichnend ift, bağ bie Tilgung in ben fammtlichen Werfen ben fpatern Berausgeber burchaus nicht hatte abhalten burfen, ihn in einer Anmerkung wieder berzustellen, wie in gar manchen andern Fällen baffelbe nöthig gemefen mare; aber je langer man fich mit ber Gruberschen Ausgabe beschäftigt, je mehr abergengt man fich, wie ungureichenb fie fur ein Studium Wielands ift, wenn es anders erlaubt ift, unserer viels beschäftigten und mit so mannigsacher Gelehrsamkeit belas benen Zeit gegenüber von bem Studium eines solchen Schriftftellers zu reben.

Das Bestreben, bem Ernst und ber Strenge bes Inhalts die Form anzupaffen, vermochte ben Dichter auch, hier reimlose Berse zu gebrauchen, beren er sich seit seiner Jugendperiode in erzählenden Boesten nicht bedient hatte, und später auch nicht wieder bediente.

1778. Schach Lolo ober bas gottliche Recht ber Gewalthaber.

Dieses versiscirte Marchen wurde ich unbedenklich zu ben manchen andern poetischen und prosaischen Erzeugnissen Wielands, die ich übergehe, legen, wenn die Veranlassung, bei der es entstand, nicht merkwürdig ware.

Im Septemberftud bes Mercur von 1777 war bei Gelegenheit ber kurz vorher erfolgten Thronveranderung in Portugal gesagt worden: "Daß die portugiesischen Stände in ihrem Manifest von 1641 ausdrücklich erklären, bas Recht ber höchsten Gewalt gehöre, als Repräsentanten bes Volkes, ihnen, macht von den Einsichten und dem eblen Freiheitsgefühl dieser Stände vortheilhafte Begriffe."

Der Auffat war von Chr. K. W. Dohm, bem bestannten, auf bem Gebiete ber Geschichte und ber Staats-wissenschaften wohlbewanderten Schriftsteller, bamals Professor in Cassel, balb nachher von bem Minister Gerzberg in ben preußischen Staatsbienst gezogen und von Friedrich bem Großen und seinem Nachfolger mit wichtigen biplomatischen Geschäften betraut.

Dohm hatte bingugefest: "Sollte man fich nicht fchamen, noch zuweilen in aufgeklarten Lanbern fich fo auszubruden, als wenn bas Bolt um bes Monarchen, nicht biefer um jenes willen ba ware, und als verkennte man bie große Wahrheit, baß in einem Staat keine Gewalt von oben herab bem Bolt aufgebrudt, sondern allemal von unten herauf durch bas Bolk (dem sie nugen und frommen soll) geschaffen sei." — Und bazu hatte Wieland als Gerausgeber die Anmerkung gemacht: "Ich bin selbst einer von den Regern, die diese Wahrheit verkennen."

Dann glaubte er fich weiter erflaren zu muffen und that es im Novemberheft beffelben Jahres in einem an Dohm gerichteten Auffat unter bem Titel "Ueber bas gottliche Recht ber Obrigfeit, ober über ben Lehrfat, bag bie bochfte Gewalt in einem Staat burch bas Bolf geschaffen fei." (Bon ihm felbft in bie Sammtlichen Werte nicht aufgenommen, aber abgebrudt bei Gruber Bb. XL.). Bier fagt er "grabe beraus": "Das Recht bes Starfern ift jure divino bie mabre Quelle aller obrigfeitlichen Bewalt", vermahrt fich aber zugleich, bag er nicht rebe "vom Startften an Anochen und Sehnen, fonbern vom Startften an Sinn, Berftand und Muth - von Dem, beffen Genius bie Uebrigen in 3mang halt und wie Bafferbache leitet." Und als ben Kern ber Abhandlung ftellt er ben Grundfas auf: "Es liegt in ber menfchlichen Natur ein angeborner Inftinct, Denjenigen für unfern natürlichen Obern, Führer und Regenten zu erfennen und uns willig von ihm meiftern ju laffen, beffen Obermacht wir fühlen."

Daß eine folche Gerzenserleichterung bei vielen Lefern Unwillen erregte, braucht nicht erft gesagt zu werben; keiner aber war entrufteter als Friedr. Heinr. Jacobi. Die Aussohnung, die einige Jahre vorher zwischen ben frühern Gerzensfreunden Statt gefunden hatte, war boch nur Fliderei gewesen, Beider Naturen und Weltansichten waren zu verschieden, als daß auf die Länge auch nur ein leidlich freundschaftliches Berhältniß zwischen ihnen hätte bestehen können. Jacobi ergriff den Anlaß, völlig zu brechen. Er schrieb an Wieland, wie Roth berichtet: "Zwischen dem Geiste dieses Auffahes und meinem Geiste tit die entschiedenste Feindschaft." Schade, daß Roth den Brief, den er doch wol in Händen gehabt haben muß, nicht ganz mittheilt.

Und so wenig konnte Jacobi sich beruhigen, daß er noch brei Jahre nachher, 1781 (nicht 1778, wie Gruber sagt), in das deutsche Museum einen Aussag einruden ließ, übersschrieben: "Ueber Recht und Gewalt, oder philosophische Erwägung eines Aussages von dem Grn. Hofrath Wiesland u. f. w." (Abgebr. in Jacobi's Werken Bb. VI.).

Diefe Ermagung ift eine im berbften Tone abgefaßte Biberlegung. Leicht genug batte fie ibm Wieland gemacht. 3m Goldnen Spiegel fügt fich Alles freudig ber großartig und flug auftretenben unumschränften Bewalt, weil man in ber Mitte ber Berwirrung und Auflofung aller Berbaltniffe in ihr bas einzige Rettungemittel fieht; bier ubertragt Bieland bies ohne Beiteres auf den Ursprung ber bargerlichen Gefellschaft, und geht fo zuberfichtlich und . jugleich fo oberflächlich an bie Lofung biefes großen Broblems, bag er ber Begriffe von Recht und Freiheit nicht einmal ermahnt. 3m Grunde ift er aber auch hier, ohne bağ er es felbft recht weiß, von ber Borftellung vorangegangener gefährlicher Berruttungen geleitet. Die größten Beifpiele für feinen Cas, bag ber Startfte, b. b. ber mit Starte bie größte politifche Einficht Berbindenbe, fein Recht geltenb machen muß, finb Cafar und Cromwell. -

"Um biefer Stärke willen wurde Julins Cafar am Ende boch Meister von allen Sanftenträgern in Rom, so gut als von allen Rednern und Schwähern und kleinen raubsschichtigen Batriciern, parfümirten Cinaden und aimables debauchés, wovon das Lager des alten Bompejus wimmelte." — Dieser Cromwell, der Zerstörer der Staatsverfassung seines Vaterlandes, der Mörder seines Königs, der tapferste, der tugendhafteste, devoteste Bösewicht, der vielleicht jemals gelebt hat, — war zu seiner Zeit der Stäxkste unter seinem Bolke, und so solgte daraus, was unter damaligen Umständen solgen mußte."

Und barf ich es erst fagen, baß ihm in Bezug auf Cafar und Cromwell Männer beipflichten, benen man nichts so wenig zuschreiben kann, als freiheitsfeindliche Gefinnungen?

Im Goldnen Spiegel stellt er Tifans Nachfolger boch unter bestimmte Gesetze. Bon solchen ist hier gar nicht die Rede. Es muß ihn bamals gegen jede Uebung von Bolkssouveränität etwas besonders eingenommen haben. Sollte es die Besorgniß gewesen sein, daß die americanischen Bewegungen, welche in jenen Tagen alle Köpfe erfüllten, sich auf das europäische Festland verpstanzen könnten und bort, als auf einem ihrer Natur fremden und widerstrebenden Boden, Unheil anrichten?

Diese rasche Beweglichkeit, biese leichte Bestimmbarkeit Blelands hatte Jacobi "erwägen" follen, ehe er seiner Gesinnung vorwarf, was nur feiner Schräche im Bhilossophiren, irgend einer aus praktischen Rücksichten hervorgegangenen Berstimmung und baher stammenben Uebereilung, zuzuschreiben war. Er hatte ihn start, aber freundlich zurechtweisen, ihm seinen eignen Danischmend vorhalten

follen, aber nicht ben vornehm kalten, herabwürdigenden, verächtlichen Ton gegen einen alten Freund annehmen, wie er in ber Abhandlung herrscht, die er nicht einmal vollendete.

Als sie erschien, schrieb Wieland an seinen Merck am 8. Juni 1781 (Br. an M. S. 292.): "Daß ber Gr. Geh. Rath Jacobi zu Düsselborf mit großer Heereskraft vor eine vor 3 Jahren ungefähr von mir aufgerichtete Raben-hütte gezogen ist, und sie mit etlichen Batterien von 120 Kanonen unter schrecklichem Dampf und Knallen zusammengeschossen hat, wird Dir ohne Zweisel, wie mir, großen Spaß gemacht haben." — Neben diesem Spaß wird auch wol noch eine andere Gemüthsbewegung hergegangen sein. Merkwürdig ist in dieser Aeußerung besonders das unumwundene Eingeständniß der Flüchtigkeit und des geringen Werths jener Arbeit.

Ueber ihren Inhalt scheinen ihm balb nach ihrer Bekanntmachung im Mercur auch andere mißbilligende Stimmen zu Ohren gekommen zu sein, denn er ließ nach einem
halben Jahre (Mercur, Mai 1778) den "Schach Lolo"
erscheinen, der, wie schon aus dem Beisat des Titels erhell,
auf den Gegenstand zurücksommt. Die Einleitung behanbelt die Frage nochmals theoretisch, aber bei aller Keckheit,
mit der sie auftritt, noch schwächer und verwirrter als der
Aussag. Sie variirt nur den Sat: wie es ist, so sollte es
einmal sein nach Gottes Anordnung. Und wenn, heißt es am
Schlusse, bei dem Regiment eines miserabeln, despotischen
Schachs, manchmal auch ein braver Mann gelitten hat:

Doch forget nicht; Den führt aus jedem Strauß Sein Genius gewiß heraus; Und wer dabei am schlimmsten fähret, It doch zulest der Schach, wie Lolo's Beispiel lehret. Hierauf folgt ein Marchen, dem die Geschichte in Tausend und Einer Nacht vom griechtschen König und dem Arzt Duban (Nacht 11—21.) zu Grunde liegt, aber so verändert, daß der Arzt nicht, wie im Original, in dem Augenblicke, wo er an dem König wegen deffen schändlicher Undankbarkeit durch eingestößtes Gift Rache genommen hat, gleichfalls stirbt, sondern, nachdem er sich durch seine Zauberkraft das abgeschlagene Saupt wieder hat anwachsen lassen, frei von dannen geht.

Und daraus, daß ein Zaubrer einem Tyrannen Trop zu bieten wagt, foll folgen, daß einen braven Mann fein Senius aus jeder Gefahr herausführt? — Und, wenn es folgte, was ware dadurch fei es für fei es gegen das gottliche Recht ber Herrscher erwiesen?

Dennoch hat Wieland noch weit später, als er nochmals auf den Streit zuruckkam (im Mercur von 1787), alles Ernstes versichert: Schach Lolo hätte doch den Missverstehenden den Schlüssel zu seiner Meinung geben müssen was denn der ehrliche Gruber in der Biographie zu wiederholen und zu bestätigen nicht unterläßt. Wieland kann aber dergleichen wahrlich nicht im Ernst, sondern entweder nur in der Verlegenheit, weil er sich nicht anders zu helsen wußte, behauptet haben; oder um — wie wolschon im Schach Lolo selbst — seinen Scherz mit Denen zu treiben, welche einen slüchtigen Einfall wie einen strengen Ernst behandelten.

1780. Oberon. (3u S. 40.)

Auch biefe glanzenofte und berühmtefte aller Dichtungen Bielands verbankt man feiner Beschäftigung mit ben Aus-

zügen aus mittelalterlichen Romanen. Daß ihn ber vom Fron de Bourdeaux, wie die Ueberschrift lautet, zur Bearbeitung reizte, erklärt sich schon baraus, daß jenes Thema von der aus Liebesindrunst nicht bestandenen Augendprobe in dem alten Romane selbst in den Mittelpunkt tritt, und die schwere Buse, ohne welche die Liebenden die zürnenden Schicksalsmächte nicht befriedigen können, zugleich die sittlichen Forderungen befriedigt. Wenigstens konnte sich der Dichter sagen, daß er den bei ihm so oft vorkommenden Fehltritt hier keineswegs als einen leicht verzeihlichen hingestellt habe, und mit der Ausgleichung nicht rasch bei der Hand gewesen sei.

Um das Verhältniß unfres Dichters zu seiner Duelle zu würdigen, darf man nur einen Blid auf den kurzen von Dunlop (a. a. D. S. 123 fg.) aus ihr gegebenen Auszug werfen. Mit großem Geschmade hat Wieland das Ungeheuerliche und Ungeschlachte beseitigt, die sich endlos häusenden und verwidelten Abenteuer verkürzt und vereinfacht, und den Stoff zugleich gereinigt und vergeistigt.

— Der Vereinfachung bedürfen die im spätern Mittelalter geschriebenen Romane überhaupt sehr oft, da sie es lieben, die alten Sagen, die sie bearbeiten, durch häufung von Abenteuern endlos auszudehnen.

Auch einen ganz neuen hebel, ben von Shakspeare entlehnten und herübergenommenen Zwist Oberons und Titania's, hat Wieland der Fabel als Kern und Mittelpunkt eingefügt. Aber die Art, wie er es gethan, wird man schwerlich billigen, und nicht einstimmen können in das Lob der Composition, welches er sich selbst ertheilt. Sein Oberon, sagt er, habe nichts gemein mit dem des

alten Mitterromans. "Der meinige ist mit bem, welcher in Chaucer's Merchant's-Tale und Shakspeare's Midsummer-Night's-Dream als ein Feen- ober Elsenkönig (King of Fayries) erscheint, eine und eben dieselbe Bersson; und die Art, wie die Geschichte seines Zwistes mit seiner Gemahlin Titania in die Geschichte Huons und Mezia's eingewebt worden, scheint mir (mit Erlaubnis der Kunstrichter) die eigenthümlichste Schönheit des Planes und der Composition dieses Gedichtes zu sein."

Buerft muß hier bemerkt werben, bag Wieland in einer großen Täuschung befangen war, wenn er feinen und Shaffpeare's Elfentonig für biefelbe Berfon bielt. bem englischen Dichter reprafentiren bie Elfen gewiffe beftimmte Naturfrafte, bie über bem 3wifte ber Berricher jum Schaben ber Denschen in Stoden gerathen. fteben fie bem Treiben ber Sterblichen ziemlich fern, fie mifchen fich nur gelegentlich ein, zuweilen hulfreich, öfters nedend und qualend. Ronig und Ronigin find im Genuß ber Liebe bem Wechsel zugethan und haben fich in bem Ausbruche ihrer eifersuchtigen Laune gegenseitig nur zu biel borgumerfen. Aber ber menschliche Trubfinn bleibt biesen in beiterer Behaglichkeit ihr Leben hinbringenben Wefen fern; und Alles ift von Scherzen beherrscht. beutschen Dichters Oberon bagegen nennt fich zwar (X, 20.) nur einen Diener bes Schickfals, greift aber fortwährend machtig in bie Schidfale ber Menschen ein, wacht über ihre Schritte, racht ihre Bergeben und lohnt ihnen ihre Tugenb; er ift fo ftreng gefinnt, bag er im Born über eine leichtfinnige That Titania's fie und fich felbft einem harten, faum losbaren Banne unterwirft, und boch wieber, im ftarfen Wiberfpruch mit ber Natur eines folchen Geistes, voll schmelzender Zärtlichkeit. Im Sommernachtstraum wird der Zwist der Gerrscher durch einen, freilich etwas derben, Spaß, den aber Shakspeare's Genius in das Feenhafte einzuweben wußte ohne dessen Anmuth zu zerstören, und daher in ganz elsenhafter Weise beendet. Bei Wieland hort man den schweren Tritt des zu diesem Zwede in Bewegung gesetzen, über Geister und Menschen gebietenden Schicksall. Und diese Elsen sollen von gleicher Natur sein?

Mag aber ber Charafter bes Geisterfürsten immerhin verzeichnet sein: bas könnte man boch nach ber gepriesenen Schönheit ber Einwebung seiner Geschichte in die von Huon und Rezia erwarten, daß er klar ware über die Vorderungen, die er an das Liebespaar, das er schützt, zu stellen hat. Gier aber letdet der Plan an einem so großen Vehler, daß sogar Gruber, so sehr er sonst unbedingter Bewunderer seines Dichters ift, nicht umbin gekonnt hat, ihn zu rügen. In jener lüsternen Geschichte, die Scherasmin vorträgt (sehr zur Unzeit, da er die Verlobten vor unkeuschen Gedanken warnen will), wird die dem Gemahl untreue Rosette von Titania geschützt, worauf Oberon (VI, 98 sg.) schwört, ihr nirgends wieder zu begegnen —

Bis ein getreues Paar, vom Schicffal felbft erforen,

Der Ungetreuen Schulb burch seine Unschulb bußt,

— — auch wenn bis an bie Rehlen

Das Waffer steigt, getreu ber ersten Liebe blieb;
Entschloffen, eh' ben Tob in Flammen zu erwählen,
Als ungetreu zu sein, selbst einem Thron zu Lieb'.

Die hoffnung, bag bies jemals in Erfüllung geben werbe, kann bie in tiefe Schwermuth versunkene Titania nicht faffen.

— — Bon schwachen Abamskindern Bu hoffen eine Treu', die keines Sturmwinds Stoß Erschüttert, eine Treu', die keine Probe mindern, Kein Reiz betäuben kann? Unmöglich! — (VIII, 59.)

Oberon aber hofft, er hofft Lösung bes Bannes von huons und Rezia's Liebe, welche er selbst angesacht, beren wunderbare Stärke und Innigkeit unverbrüchliche Treue zur Volge haben wurde. Wie aber Oberon den Liebenden verkundet, wovon ihr Schicksal abhängen werde, ist von Treue gar nicht die Rede. Was er als Bedingung der Vortdauer seines Schuzes verlangt, ist die Bewahrung der Keuschheit vor der Einsegnung der Ehe (VI, 9.).

Unmöglich kann ber Dichter eine solche Vertauschung ohne bestimmte Absicht vorgenommen haben. Und biese ift nicht schwer zu entbecken. Eine Treue, wie Oberon sie bei jenem Schwure verlangte, ließ sich nicht bewähren ohne schwere Prüfungen, beren Gerbeisührung nicht von Haon abhing. Eine solche Forderung war also gar nicht zu stellen; es muß eine andere eintreten, und die, welche ber Geisterfürst ausspricht, steht mit ber, von welcher er die Lösung des Bannes erwartet, nur dann in Verbindung, wenn sie nicht beobachtet wird. Man möchte ihn daher saft beschuldigen, er habe dies Gebot in der boshaften Absicht gestellt, daß ihm die höchst wahrscheinliche Uebertretung Anlaß zur Strase, und die Strase den Anlaß zu der Prüfung geben möge, deren er bedarf.

Ift bies ein großer Wiberspruch im Plan und ber Anlage, so zeigt sich auch zwischen dem Sinn bes Gebichts nach einer Seite hin und bem Ton und der Färbung ein nicht minder erheblicher. Im Oberon sollen ein Ernst, eine Wurde und eine hoheit herrschen, welche die frühern romantischen Boefien bes Dichters vermiffen liegen. Taffo mit einem folden Ernft bem Arioft entgegentrat, fo will Wieland gegen ben in ihm ftedenben Arioft halb und halb felbft auftreten. Bu biefem 3mede hatte er aber auch von Taffo's Begeifterung fich etwas aneignen, ober. richtiger gesagt, fich wie biefer in eine folde Begeifterung binein benten muffen. Mur Diefe, nicht bie bloge Ritterebre, fonnen buone llebernabme feiner Senbung ju bem mohamedanischen Berricher fo begreiflich machen, wie in ber echten Poeffe auch bas Bunber begreiflich werben muß. So wie aber Wieland barauf tommt, lagt fein hippogryph bie Flügel finten. Dit bem Schwunge, ben Sinn und Beift bier nehmen, ftebt ber Ton im Biberfpruch. Statt ber Bluth, die gang fur die Liebesgefühle aufgefpart ift, berricht bier Ralte; ber Triumph bes Chriftenthums über bas Beidenthum icheint im Grunde bem Belben eben fo aleichaultig wie bem Dichter, ber biefe Dinge nur gegwungen ermabnt, nur berührt, nicht ausmalt. Das Glement ber Ironie, welches, recht gebraucht. Alles ausgeglichen und die fehlende Ginbeit bes Tons bergeftellt haben wurde, ift im Oberon bis auf wenige Spuren abfichtlich unterbrudt, und nicht jum Bortbeile bes Gebichts.

Dagegen ift es unleugbar reich an großen Schönheiten im Einzelnen. Es find Schilberungen von Naturscenen, von Reizen ber menschlichen Gestalt, von Eindrucken auf bas Gemuth, von Bewegungen und Gesühlen des herzens darin, die zu dem Besten gehören, was aus Wielands Feder gestoffen, ja — als Beschreibung einzelner Erscheinungen genommen, ohne Nücksicht auf ein Ganzes, aus dem sie gestoffen sind — was die deutsche Poesse auszuweisen hat. Man sieht, daß Wieland hier Alles, was die

Kraft feines Binfels vermochte, zusammennahm, große Wirkungen hervorzubringen, ben Lefer zu gewinnen und zu bestechen. Auf die Technik in Sprache und Vershau wandte er eine unfägliche Mühe. Der Strophenbau gleicht dem im Idris, der Vers ist in so fern freier, als den Jamben Anapäste beigemischt sind. Um die Feinheit des Ausdrucks und den Wohllaut rang er mit der größten Ansstrengung \*). "Ich kann Dir zuschwören, schreibt er am

Sie lautet in ber erften Ausgabe bes 3bris (I, 71.):

Stell' etwas Schön'res noch, als unfre Rubens kennen, Ein idealisch Bild, dir vor;
Schwing' dich zu einem Grad von Reizungen empor,
Wovon die Seelen sich von ihren Leibern trennen,
Und Alles, was wir schön und groß und göttlich nennen,
Das krahl' aus jedem Zug, aus jedem Blich hervor;
So haft du boch von der, die meine Brust beseelet,
Den Umriß nur, dem Farb' und Ausbruck sehlet —

und nach ben Lesarten ber letten Ausgabe (I, 70.):

Stell' etwas Schöners als die Titiane kennen, Mehr als den schönsten Traum der Phantafie dir vor u. s. w.

Das ftrahl' aus jebem Blid hervor u. f. w.

Mur einen Schattenriß u. f. w.

3m Oberon (IV, 6.) ift berfelbe Gebante, eben fo gewenbet, in folgenbe Borte gekleibet:

Dent' bir ein Weib im reinsten Jugendlicht, Nach einem Urbild von bort oben Aus Rosengluth und Lilienschnee gewoben; Sieb ihrem Bau bas feinste Gleichgewicht;

<sup>\*)</sup> Die Bervollkommnung ber Zeichnung und bes Colorits ber Bilber, und ber Grab ber Berfeinerung und Glatte bes sprachlichen Ausbrucks, welche ber Dichter im Oberon erreichte, werben recht anschaulich burch bie Bergleichung einer Stanze im Ibris, die er, völlig umgeschmolzen, in den Oberon herübergenommen hat.

20. Nob. 1779 an Merd (Br. an M. S. 193.), bag ich in biefer Woche britthalb Tage über einer einzigen Strophe jugebracht habe, mo im Grunde bie gange Sache auf einem einzigen Borte, bas ich brauchte und nicht finden fonnte, Dann fommt aber auch bie Rlage, bag ihm biefer fo mubevoll zu Stande gebrachte Dberon fehr wenig eintragen murbe. "Batt' ich nur ben hunbertften Theil ber Zeit, Die ich auf meine Ibris und Oberons und bergleichen Beug ... auf ein icones Lobgebicht an Maria Therefia ober Ratharina die Große fpendirt, fo follt' es wol anders in meiner Caffe ausfehen." Diefe Befcwerbe fommt ibm indefi nicht fo aus bem Bergen, wie bie über Mangel an Beifall und Anerkennung, über ben er foon flagt, fo wie nur die Stude bes Mercur, welche bas Bebicht enthalten, versandt find, weil er ihn vorber zu feben glaubt (baf. S. 238 fg.). Und einige Monate fpater, als noch immer fein Wort ber Anerfennung laut geworben ift, bricht fein Born aus mit großer Bitterfeit gegen Rlopftod und feine Berehrer. "Die abermalige hundifche Gleichgultigfeit, fchreibt er am 10. Aug. 1780 an Merd, womit Dberon aufgenommen worden, besonders das tieffte Stillfcweigen, bas Alle, bie ihre Anie bor bem Baal zu Samburg beugen, und bie nun einmal feit etlichen Jahren ben

Ein filles Lacheln foweb' auf ihrem Angeficht, Und jeber Reis, von Majestat erhoben, Erwed' und schrede zugleich die lufterne Begier: Dent' Alles, und bu haft den Schatten kaum von ihr!

Der fuße Wohllaut biefer Stanze wird nur durch bie harte Eliston im ersten Fuße des vorletten Berfes empfindlich gestört. Wahrscheinlich hat der Dichter den die Antithese start malenden Laut nicht opfern wollen; sonst wurde er wol eine Auskunft gefunden haben.

Ton in Deutschland angeben, beobachten — macht mir von biefer Seite die ganze Nation ekelhaft." (Br. an u. von M. S. 179.).

Aber dieser Verdruß war ein sehr übereilter. Oberon gewann schnell eine große Zahl von Freunden und Bewunsberern; die oben im Text genannten Eigenschaften, die vielen einzelnen Schönheiten, welche die allermeisten Leser über die sehlende Einheit, über die Mängel im Plan und im innern Jusammenhang hinwegsehen lassen, verschafften sie ihm. Auch trug die Verschmelzung der Empfindsamseit mit dem Phantastischen dazu bei, dem Gedicht in Kreisen Jugang zu verschaffen, die Wieland sonst wegen seiner ironischen Behandlung romantischer Stosse von sich sern zu halten psiegten, wie Götzinger (die deutsche Litt. S. 598.) ganz richtig bemerkt.

"3ch habe Wieland — fchreibt Goethe an Merd am 7. April 1780 (Br. an M. S. 229.) - für ben Oberon einen Lorbeerfrang gefchickt, ber ibn febr gefreut bat" und an Lavater brei Monate fpater (Br. v. G. an L. S. 89.): "Oberon wird, fo lange Poefte Poefte, Gold Gold und Arnftall Arnftall bleiben, als ein Meifterftud poetischer Runft geliebt und bewundert werden." An der Wahl biefer Ausbrude hat wol bie Absicht, Lavater, ber bamals wieber auf Wieland aufgebracht mar, gunftig fur ihn zu ftimmen, einigen Untheil. Gewiß barf man Goethe barum nicht zu einem unbedingten Bewunderer bes Bedichts in allen Begiebungen machen. "Goethe, fagt Edermann (Gefpr. Th. II. S. 193.), ift ber Meinung, bag bas Funbament schwach fei, und ber Plan bor ber Ausführung nicht gehörig gegrundet worden. Daß zur Berbeischaffung ber Barthaare und Badengahne ein Geift benust werbe, sei gar nicht wohl erfunden, besonders weil der Geld sich babei ganz unthätig verhalte. Die anmuthige, finnliche und geistreiche Ausführung des großen Dichters aber mache das Buch dem Leser so angenehm, daß er an das eigentliche Fundament nicht weiter benke und darüber hinauslese." Die Schwäche in der Erfindung, welche Goethe hier bemerklich macht, ist weit weniger bedeutend, als der oben gerügte Widerspruch im Blan, aber allerdings auch ein Fehler, und es ließen sich noch andere ausweisen.

1781. Gefchichte ber Abberiten. (3u S. 30.)

Im Oberon war Wieland über die Grenze seines angebornen Talents mit großer und nicht erfolgloser Ansstrengung hinausgegangen; in den Abderiten bewegt er sich ganz in der ihm eigenthümlichen Sphäre. So wie er jenen abgeschlossen hatte, wandte er sich zu diesen zurück, um sie zu vollenden. Das Septemberstück des Mercur von 1780 enthält den Beschluß.

Sie zu vollenden; benn den Anfang las man schon im Mercur von 1774 und in einem in demselben Jahre (nicht 1776 wie Jördens sagt) erschienenen, daraus gemachten besondern Abdrucke. Aber man darf darum das Werk nicht dieser frühern Zeit zuweisen (wie Gruber es durch die Stelle, die er ihm in seiner Anordnung gibt, thut), benn die damals entstandenen beiden ersten Bücher, Demokritus und Hippokrates in Abdera, sind die schwächeren Theile des Ganzen. Hier feiert der Dichter mit großem Behagen diese beiden Männer, die als steptische Moralphilosophen von seiner eigenen Farbe auftreten, — oder, wie er sie bezeichnet, als Glieder der ohne Verabredung bestehenden, und doch fester als irgend ein anderer Orden

in ber Belt gufammenbangenben Berbruberung bes Rosmopoliten - und ihre unenbliche Ueberlegenheit über bie thorichten Abberiten; woburch biefe mehr jener absonberlichen, felbftzufriednen Beisheit gegenübergeftellt merben, als ber Ginficht und bem gefunden Berftanbe anberer Menschenkinder. Auch ftort bier zuweilen ein gewiffes, nicht febr gludliches Sterniffren. Aber in ben letten brei, von 1778 bis 1780 gearbeiteten Buchern - Guripibes unter ben Abberiten, ber Broceg um bes Efels Schatten, und die Frosche ber Latona - ift biese Lieblingsmeinung ober Grille bes Dichters von bem unfagbaren Borquae ber erleuchteten Gludfeligfeitsweisen für eine Beit abgeschut-Run wird bas Talent und ber aute Geschmack im flegreichen Rampfe gegen ben bochmuthigen Duntel aufgeblafener Thoren geschilbert, welchen ber weife Dichter noch ein gewiffes Dag von Renntniffen und Vertigfeiten zugetheilt bat, damit fie auf bem Runftgebiete überhaupt auftreten tonnen. Wir feben ferner Narrheiten und Lacherlichkeiten fich an einander abreiben, Ginfaltspinfel und rantevolle Egviften mit ber größten Erbitterung, Galeftarrigfeit und Leibenschaft um Erbarmlichfeiten habern. Alles bies feben wir in fed und lebensvoll gemalten Bilbern an uns vorüberziehen. Da treten die feine Menfchenkenntnig, ber Wis, die Laune, bie fatirifche Rraft bes Berfaffers mit einer Meifterschaft hervor, welche bie Abberiten noch heut zu Tage zu einem Lieblingsbuche ber beutschen Lesewelt machen wurden, wenn - bie mancherlei Grunde nicht waren, bie es bem gegenwartigen Geschmade nicht geftatten, fich an Wieland zu ergogen.

Diese ungemeine Frische und Lebenbigkeit, Diese, wenn auch an Caricatur ftark grenzenbe, boch in ben Grund-

gugen mabrhaft bleibenbe Bahrbeit, murbe ber Dichter nicht erreicht haben, wenn er nicht Charaftere und befonbere Buftande feiner eigenen Beit vor Augen gehabt batte. Bier fann alfo von Treue in ber Beobachtung bes griechifchen Coftums vollends nicht bie Rebe fein; bier liegt die Nothwendigkeit vor, bag bies leicht übergeworfene -Gewand ein volltommen burchfichtiges fei. Wem man erft fagen mußte, bag mit ben beiben von gegenseitiger Abneigung und Gifersucht erfüllten Brieftern, bem Oberpriefter ber Latona und bem Ergpriefter bes Jafontempels, Beiftliche zweier in berfelben Stadt neben einander beftebenber driftlicher Bekenntniffe gemeint find, ber murbe ein fchlechter Lefer ber Abberiten fein. Wieland malte gunachft bie Diferabilitäten, Rante und Dummheiten in feiner Baterftadt Biberach, nicht ohne bie Nebenabficht, einigen feiner boshaften Berfolger aus ber Beit, mo er bort noch die Burde ber Cangleidirection trug, burch ihre Portraitirung einen Streich zu fpielen. (D. f. Gruber Bb. LI. S. 381.). Das aber mar und ift fein großer Triumph, bag trog bes bestimmten Ortes und ber beftimmten Berfonen, Die er vor Augen hatte, feine Schilberungen einen fo allgemeinen Charafter an fich tragen, bag man fich an ben verschiebenften Orten getroffen fühlte.

So wie nur die hefte bes Mercur, welche ben Anfang brachten, ausgestogen waren, schrieb Wieland (Mercur, Juli 1774. S. 40.) eine später unterdrückte Einleitung zur Fortsetzung, in der sich solgende, nachher in den "Schlüssel zur Abderitengeschichte" ausgenommene Stelle befindet: "Es ist vielleicht keine Stadt in Deutschland, wo die Abderiten nicht Leser gefunden haben; und wo man sie las, da fand man die Originale zu meinen Bil-

bern. In bunbert Orten, wo ich weber felbft jemals gewefen bin, noch bie mindefte Befanntschaft habe, munderte man fich, woher ich die Abberiten, Abberitinnen und Abderitismen biefer Orte und Enben fo genau fenne; und man glaubte, ich mußte schlechterbinge entweber einen geheimen Briefwechfel ober einen fleinen Cabinet8=Teufel haben, ber mir Anefboten gutruge, bie ich, mit rechten Dingen, nicht hatte erfahren fonnen. mußte ich nichts gewiffer, als bag ich weber bies, noch jenes batte; folglich mar flar mie Taglicht, bag bas alte Bolflein ber Abberiten nicht fo ausgestorben fei, als ich mir eingebildet." - Bon bem Gefchrei, welches bie fo gut treffenden fatirifden Siebe erregten, ergablt Gruber (Bb. LII. S. 424.) ein ergöpliches Beifpiel. Der Burgermeifter irgend eines Neu-Abdera richtete an ben Berfaffer ein Schreiben mit ber Beschulbigung : "ber ehrliche Demofritus und beffen Apologift führten weit aussehende Dinge im Schilbe, und gingen auf nichts Geringeres aus, als ben wenigen Ueberreft von altbeutscher Redlichkeit, Burgerlichfeit, Bauslichfeit und Ginfalt ber Sitten, ber fich noch in einigen fleinen Städten und Marktfleden bier und ba erhalten habe, vollenbs auszureuten, und aus bem feligen Mangel an echter und unechter Verfeinerung, ber ibre Unichulb, ihren Reichthum, ihr ganges Glud theils ausmache, theile ficher ftelle, Urfachen und Gelegenheit gu gieben, fie bem unverftanbigen Spotte leichtfinniger Beltfinder Preis zu geben." - Man muß gefteben: biefen abderitischen Gifer gur Erhaltung bes Abderitismus hatte Wieland felbft fo fühn nicht zu erfinden vermocht.

Unter ben neuesten Litterarhistorikern hat Cholevius (Gefch. b. beutschen Poefie Th. I. S. 613 fg.) ein aus-

führliches, wohl erwogenes Urtheil über die Abberiten abgegeben, was ihm um so mehr anzurechnen ift, ba er die hier geübte Gerechtigkeit manchen andern Werken unfres Autore keineswegs zu Theil werden läßt.

1784. Clelia und Sinibalb, ober bie Bevolkerung von Lampebuse, eine Legenbe aus bem gwolften Jahrhundert in gehn Buchern.

Nicht fowol eine Legende, als eine Novelle, und zwar eine versificirte, das lette in Verfen abgefaßte Werf uns, feres Dichters.

Die Fabel (zu welcher nur die erste Ibee nicht ihm gehort) ist sinnreich, sie spannt und erhalt die Ausmerksamkeit. Der Knoten ist gut geschürzt, doch ziemlich willskullich gelös't. Nichts aber verzeiht man dem Dichter leichter, als die Unwahrscheinlichseit der Jufalle, durch welche ihre weit über die Erde hin zerstreuten Personen am Schlusse zusammengeführt werden, um der Seschichte das doch gewöhnlich erwartete glückliche Ende zu geben. Dier ist überdies die Art des allen bestandenen Jammer ausgleichenden Glückes epigrammatisch überraschend. Auf diesen Schluß erst bezieht sich der, übrigens später hinzugefügte, zweite Titel.

Wol in Bezug auf Stimmen, welche im Oberon zu viel Feen - und Zauberwesen fanden, heißt es in ber Einleitung:

> hier ift von Feen und von Zwergen, Bon Lilienstab und horn und Becher feine Spur; Den Orthodoxen ber Natur Bu großem Troft!

Aber es waltet ein ungleich größerer Unterschied zwis ichen Oberon und biesem Gebicht ob, von welchem ber

Boet nicht füglich felbft reben fonnte. Dort erfcheint er in einem Gewande, welches ihm gut genug fteht, aber boch immer ein fremdes bleibt, bier trägt er bas ibm eigne und eigenthumliche. Jenes ift ein feierlicher Staatsrod, ben er bier wieber bei Seite gelegt bat, um fich im Sausfleibe gemächlich und frei zu bewegen, ber Laune und bem feinen Spott wieder ben Bugel ichiefen gu laffen, tros bes zwölften Jahrhunderts und ber frommen Bilgerreifen in ben Orient. Satte er nur nicht, in einer auch bier angebrachten, mit Liebe ausgemalten Berfuchungsfcene, ben Belben ber Novelle, Sinibald, gar ju tief unter bie ihm zugetheilte Rolle eines fcmarmerifchen Liebhabers finten laffen, um fo tiefer, ba er ihn für ein trefflich geschilbertes Mabchen unbefledter Reinheit und Unfchulb gluben läßt. In jener Scene ift nichts zu erblicen als ber finnliche Trieb in feiner Robbeit. Rein humor, ber in ber Beichnung biefes Charaftere überhaupt fehlt, milbert und reinigt ihn. Indeg ift boch - Dant fei es ber Schule, burch welche ber Dichter im Oberon gegangen mar - bie Schilderung um einige Grabe guchtiger gehalten, als ahnliche in frubern Werfen, und auch bas geichnet bas Gebicht gegen biefe aus, bag von ber lehr= baften hinmeifung auf bas mobibefannte pshchologisch= fittliche Broblem bier nichts zu fpuren ift.

Die Darstellung wurde man unbebenklich eine meissterhafte nennen können, wenn bas Ganze ware wie die ersten und die letzten Gefänge. Namentlich sind jene mit einer herrlichen, feinen, graziösen Laune gedichtet, und kein Zug ist überstüffig. Auch in den letzten hat der Berfasser glücklicher Weise das Bedürfniß gefühlt, abzuskuren und zusammenzudrängen. Aber in den mittleren,

wo er vergeffen hat, daß erft die Beschränkung den mahren Meister macht, ermübet er den Leser durch breite Redseligseit. hier, wie in vielen andern seiner Werke, gereicht ihm die ungemeine Leichtigkeit, mit der er versissiert und reimt, zu großem Nachtheil, benn immer wieder und wieder läßt er sich davon verloden.

In der Bersbildung dieses seines letten Gedichts ift er von der Freiheit, deren er sich im Gandalin und Oberon bediente, den Jamben auch andere Füße beizumischen, wieder zurückgekommen. Statt bessen sucht er die Eintönigkeit badurch zu vermeiden, daß er nicht nur fünf- und vierfüßige jambische Verse wechseln, sondern auch Alexandriner bazwischen treten läßt.

1786. Dichinniftan ober auserlefene Feen= und Beiftermarchen.

Nach Clelia und Sinibalb trat Wieland in einer ziemslichen Reihe von Jahren mit keiner größern Composition vor dem Publicum auf. Kürzere Aufsätze aus seiner Fesder brachte fortwährend der Mercur; außerdem war er eifrig mit Uebersetzungen und Erläuterungen alter Autoren beschäftigt. Schon 1782 waren die Briefe des Horaz erschienen; 1786 folgten die Satiren.

In bemfelben Jahre kam ber erste Band bes Dichinnistan herans, anonym; erst unter die Vorrede des britten, ber die Sammlung beschloß, setzte Wieland seinen Namen, indem er Auskunft gab über die Entstehung des Buches. Der Fleiß, sagt er, den er auf die Uebersetzung und Commentirung der Sermonen des Horaz verwandt, habe seine Gesundheit so angegriffen, daß er der Enthaltung von aller anstrengenden Beschäftigung für einige Zeit bedurft

habe. Doch habe er, um nicht ganzlich unthätig zu sein, sich durch eine freie Uebersetzung oder Bearbeitung einiger ber artigsten Märchen aus der Collection des contes des Fées die Zeit vertrieben. Diese und einige ähnliche Arbeiten von anderen Händen, nebst zwei Märchen von Wieslands ganz eigener Ersindung, wurden hier dem Publicum übergeben.

In die Ausgaben ber fammtlichen Werke Wielands find von diesen Marchen nur die beiden, die ihm ganz angehoren, gekommen, deren weiter unten noch zu erwähnen sein wird. Der Dschinnistan ist verschollen und jetzt schwer habhaft. Auch wurde er hier keine Erwähnung gefunden haben, wenn er nicht in dem Gewebe der verschiedenen Fäden, welche sich durch die Entwidelungsgeschichte unfres Autors hindurchziehen, eine beachtenswerthe Stelle einnähme.

Wir wissen, daß er von Jugend auf eine Vorliebe für Veenmärchen hatte, daß er ste später, als er vor Allem, was jenseits des berechnenden Verstandes liegt, die Flucht ergriff, bestegt zu haben glaubte, aber selbst dann noch in ihren Banden war, als er einen Roman zu ihrer Versspottung schrieb. Immer hat sie sich wieder gemeldet, diese Vorliebe; bald in seinen romantischen Rittergedichten, dald in anderen poetischen Erzählungen hat er ihr gehulbigt. In der Erholungszeit, die den Oschinnistan erzeugt, überläst er sich ihr mit voller Unbefangenheit, man möchte sagen, kindlich. Die anonyme Vorrede zum ersten Bande (aus welcher Gruber den größern Theil in seinen 48sten Band ausgenommen hat) ist eine Schupschrift für diese Liebhaberei; aber damit Märchen ihren wunderbaren Reiz

auf alle Arten von Buborern ober Lefern üben, forbert er als nothwendig, daß fie gut ergahlt merben. "Ich ver-Rebe barunter - erlautert er - vornehmlich bie Babe, theils bas Wunderbare mit bem Natürlichen fo zu berweben, bag beibe fur bie Imagination ein taufchenbes Banges merben, theils bas Berg und bie Leibenschaften ber Lefer fo unvermerft zu gewinnen und in bas Spiel ju gieben, bag fie an ben Berfonen bes Studes Antheil nehmen, Liebe ober Bag, Furcht ober hoffnung für fie embfinden, und bei aller Ueberzeugung, bag fie nur ein Marchen lefen, fich boch faum enthalten fonnen, inegebeim ju wunschen und (wenigstens fo lange fie lefen) beinabe ju glauben, bag es mabr fei." Bollfommen richtig, nur baß bies ziemlich von aller Erzählungsfunft, nicht bloß bon ber ber Marchen gilt. Soll benn aber bei biefen bie Birtung burch bie aufgezählten Gigenschaften nur aus ber Runft, nur aus ber Gabe bes Erzählers ftammen? land ift fo gang biefer Meinung, bag er weiterbin fagt: "Producte biefer Art muffen Werte bes Gefchmads fein, ober fle find Nichts. Ummenmarchen im Ummenton erzählt mögen fich burch mundliche Ueberlieferung fortvflangen; aber gebruckt muffen fie nicht werben."

Wie aber, wenn jene Verknüpfung bes Wunderbaren und bes Natürlichen, in beren untrennbarer Verbindung allerdings das wahre Seheimniß der Märchenpoeste besteht, schon in den Ammenmärchen liegt, und der Geist des echten Dichters sie nur weiter zu entwickeln, auf der gegebenen Grundlage nur weiter zu bauen hat? Ist dann die Perausgabe der von Wieland Ammenmärchen genannten Volksmärchen, der man heut zu Tage so eifrig obliegt und die gern gelesen werden, nicht vollsommen gerechtsertigt?

1791. Geheime Gefchichte bes Philosophen Beregrinus Proteus, (Bu G. 31.)

Bon jenen Spielen manbte fich Wieland ju ber ernften Arbeit der Ueberfepung feines erften Lieblingefchriftftellers unter ben Griechen. In feinem Borag find nur bie Erlauterungen ju fcaben, in ber Uebertragung ift burch bie pollig abweichende Form von ber Farbe bes Originals gar gu viel geopfert; aber bie Berbeutschung Lucians ift ein bebeutenbes Wert. 3mar ift fie nicht frei von Sehlern, bie bei einer tiefern Renntnig bes Griechischen nicht begangen worben maren; zwar ift auch fie nach ber Maxime gemacht, welche, wie Goethe (Bb. XXVII. S. 435.) es ausbrudt, verlangt, bag ber frembe Autor zu uns bernbergebracht werbe (mas mit ber von Schleiermacher, Bhilof. Sor. Bb. II. S. 218, für bie berichiebnen Ueberfenungemethoben gebrauchten Formel übereinftimmt); baber fie tenn auch ben bellenischen Sprachgeift nicht athmet. Aber fle athmet ben Lucianischen Beift; Diefer ift es, ben fle frei, öfters varanbraftifc, aber mit Babrbeit und Reinbeit wieber erzeugt.

Durch bie anhaltende Beschäftigung mit bem Lucian ftanden unserm Autor in bieser Zeit beffen Bersonen und Anschauungen unaushörlich vor der Seele. Dies ift eine ber Beranlassungen zu bem in der Ueberschrift genannten Werke; bie andre liegt in einer Krankheitserscheinung der Zeit, die ihn beschäftigt und zu Gedankenmittheilungen anregt.

Denn auch hier herrscht eine große Verschiebenheit zwischen Wieland und Klopftod. Diefer, ganz verloren in feine Ibeale und in die einseitig starre Weise, von ber er ihre Berwirklichung hofft, ließ sich über die ihn umgebende Gegenwart nur sehr felten ein Wort entloden,

und auch bann nur ein in orakelmäßigem Obenton gessprochenes. Wieland bagegen nahm an Allem, was im beutschen Baterlande vorging und das geistige Wohl und Wehe der Nation betraf, den lebhastesten und wärmsten Antheil. Ueber solche Gegenstände sprach er sich sogleich belehrend, ermahnend, warnend aus, und da seine Meinung viel galt, nicht ohne Einwirkung. Daher hat er für die beutsche Cultur und ihre Entwicklung eine weit größere Bedeutung als jener Nebenbuhler auf dem Parnaß.

So feste er ben Beschränkungen ber religiofen Dulbung und ber Lehrfreiheit, bie man in jenen Jahren erfuhr, 1788 bie "Gebanken von ber Freiheit, über Begenftanbe bes Glaubens zu philosophiren" (fpater: "Ueber ben freien Gebrauch ber Vernunft in Glaubensfachen" überfdrieben) entgegen. In einem vorangeschickten Senbschreiben Klagt er bitter über ben großen Biberfpruch zwischen ben Lehren und ben Sandlungen bes Beitalters. "Sollte man nicht glauben, beißt es bier, bie mit fo vieler Evibeng und Energie erwiesene Nothwendigkeit ber Tolerang fei eine allgemein anerkannte Bahrheit? Und boch murbe in unfern Tagen gu Barma eines ber fürchterlichften Inquisitionstribunale errichtet! wird in einer ber erften beutschen Reichsftabte ber Sag, mo burch bie eminentefte Majoritat befchloffen murbe: ""bag bie Broteftanten fein Bethaus in biefer Stadt haben follten,"" gleich als ob die Republik an diesem Tage vom Berderben gerettet worben fei, mit Sang und Rlang und allgemeinem Jubel gefeiert!"

Auch ein noch tieferer, aber in ber Natur ber Sache mit Nothwendigkeit liegender Widerspruch herrschte in jenen Tagen.

Der Aberglaube findet fich oft neben dem Glauben als feine Caricatur, als ein Product ber Befchranftheit unb ber tragen Scheu bor bem Denten; oft aber auch - und bies ift feine abschredenbfte Geftalt - neben bem entichiebenften Unglauben, wenn die von biefem beherrichte Seele, in ber Angft bor ber entseslichen Leere, bie er hervorbringt, fich ju bem ichlechthin Abgeschmackten flüchtet und fich ihm zum Rnecht ergibt. Gin berühmter Musspruch Lichtenberge lautet: "Unfere Welt wird noch fo fein werben, bag es fo lacherlich fein wird, einen Gott gu glauben, ale beut zu Tage Gefpenfter." Ueber biefe Beiffagung ließ &. S. Jacobi 1801 eine eigne Abhandlung bruden, in welcher er fie folgenbermagen fortfest: "Den Sipfel erreichend wird zum letten Male fich verwandeln bas Erfenntnig. Dann werben wir: nur noch an Gefpenfter glauben." Laffen wir aus bem Spiele, bag bie Verwandlung hier als eine lette bezeichnet wirb, fo muffen wir fagen, die Brophezeiung war, als Jacobi fie nieberschrieb, langft in Erfullung gegangen, wie fie in unfern Tagen wieber in Erfüllung gegangen ift. Man leugnet mit frechem Sohne ben lebenbigen Gott und im Menfchen ben Beift, und glaubt an Enthullungen verborgener Dinge burch Beifterflopfen und ahnlichen Aberwis.

In ben letten Jahrzehenben bes vorigen Jahrhunderts saß daffelbe Uebel tiefer und war bedenklicher, weil es sich in Dunkel hulte, und Betrüger die Einbildungskraft Leichtsgläubiger zu erhitzen wußten, um sie nach ihrem Willen zu lenken. Neben bem Prunken mit skeptischer und atheistischer Weisheit ging kindischer, schimpslicher Aberglaube her. Die Schüler Voltaire's und der Enchklopabisten ließen sich von Glücksrittern, die als Magier, Teusels-

banner, Geifterbeschworer, Golbmacher auftraten, Maglich Diefe fchlauen Betruger beuteten bie Luft am Bunbervollen und Gebeimnifreichen aus, bie immer bet Denen am griften ift, welche ben Glauben an bie mabren und echten Gebeimniffe berloren baben. Gie berbiegen ihren nach Golb und anbern Mitteln gur Befriedigung threr Begierben burftenben Schulern ben Stein ber Beifen, und ließen fie von ber Aufnahme in die hochften Grabe gebeimer Gefellichaften Berrichaft über verborgene Naturfrafte erwarten. Bis in bie bochften Regionen erftredte fich biefe Bunberfucht und ber Glaube an bie übernaturliche Begabung fener Gauner, beren Unverschämtheit fo groß war, bag fle alltägliche Tafchenspielerftude für binreichend hielten, die Rlugften, b. b. bie, welche es zu fein glaubten, zu beruden. Um nur Gin Beifviel anguführen: Ronig Guftab III. von Schweben, ein leibenschaftlicher Berehrer ber frangofifchen Afterweisheit feines Beitalters, ließ fich von einem frechen Gaufler affen, welcher in einer Rirche ausgestopfte Buppen an bunnen Seilen bin und ber schweben ließ, die er bem Ronige fur abgeschiebene Beifter ausgab \*).

Auch hier blieb Wieland fein mußiger Zuschauer. Der Mercur von 1781 enthält einen Auffat von ihm: "Bestrachtungen über ben Standpunkt, worin wir uns in Ab-

<sup>&</sup>quot;) Die Beweise ans schwebischen Quellen bei Bartholb, Die geschichtlichen Berfönlichkeiten in Casanova's Memoiren Bb. II. S. 264. Ich verweise auf bieses Buch um so lieber, weil man barin auch andere jene gefährliche Krankheit bes Jahrhunderts betreffende Thatsachen lehrreich zusammengestellt findet. Man sehe das Register unter dem Worte: Aberglaube der Bett.

sicht auf Erzählungen und Nachrichten von Geistererschelnungen befinden," bem er bei der Aufnahme in die Sämmtlichen Werke den Titel gab: "Ueber den Hang der Menschen, an Magie und Geistererscheinungen zu glauben."
Sehr richtig bemerkt er hier, "daß die Zeiten der größten
Berfeinerung, des größten Lurus und der ungezähmtesten Liederlichkeit von je her immer diejenigen gewesen
sind, wo die schelmischen Schlauköpfe, die von allem
Diesem zur Erreichung ihrer geheimen Absichten Bortheil
zu ziehen wissen, das beste Spiel haben." Daß er später
mit einer Stelle in der Einleitung zu seinem Lucian stillschweigend hinweist auf die überraschende Aehnlichkeit
zwischen der Zeit dieses Schriftsellers und der, in welcher
er selbst lebte und wie Lucian zu wirken wünschte, ist
schon oben (S. 123.) bemerkt.

Auch in die Spiele bes Dichinniftan legte er Beziehungen auf biefe Berirrungen ber Beit. 3m Sinblid auf fie erfand er jene beiben barin enthaltenen, ibm eigenthumlichen Marchen. Das eine "Der Druibe ober bie Salamanbrin und bie Bilbfaule" will por ben Taufdungen warnen, benen ichwarmerische Liebe jum Bunberbaren verfallt. In bem anbern "Der Stein ber Beifen" wirb ein leichtgläubiger Ronig, ber, von einem Alchymiften fläglich betrogen, fein und feiner Unterthanen Reichthumer in Rauch aufgeben läßt, in einen Gfel verwandelt. Das Marchen fpielt in einer fabelhaften Beit, aber bie bes Dichters mar von berfelben Thorheit feineswegs frei. Biele Menfchen ftanben noch immer in bem Bahne, bag ber Stein ber Beifen aufzufinden fei, ber bie Fähigfeit Golb zu machen, und ein burch eine Reihe von Jahrhunderten bauernbes, mit Jugenbfraft und Gefundheitsfülle ausgestattetes Leben verleihe, und

murben barüber eine Beute breifter Gauner. Es war alfo gang an ber Beit, bies thorichte Bemuben gu geißeln. Betruger und Betrogene beriefen fich babei baufig auf Ueberlieferungen von gludlichen Abepten aus früheren Sabrbunberten, bie im Befit jener gangen wunberbaren Begabung gewesen fein follten, als auf ausgemachte Thatfachen, und felbft ernfte Manner meinten, man burfe biefe Radrichten boch nicht fo ohne Weiteres verwerfen. Schon bas ift ein bebenklicher Schritt zu ben Verführungen ber Wunderfucht hin. Wieland wurde baburch veranlagt, bie Beschichte eines ber berufenften Alchmiften, bes Frangofen Flamel, ber im vierzehnten Jahrhundert lebte, einer Brufung zu unterwerfen. Die Ergebniffe berfelben ließ er im Mercur von 1788 erfcheinen unter bem Titel "Nicolas Flamel, Paul Lucas und ber Dermifch von Bruffa." Diefe Resultate find "ber fo weit ausgebreiteten Bruberichaft bes weisen Bolfes, bas an Magie und Rabbala, Geifterfeberei, Golbmacherei und funftliche Berlangerung bes Lebens glaubt," fehr ungunftig. Scharffinnig und überzeugend ift nachgewiesen, bag bas Wunderbare und Uebernaturliche in Flamele Leben und Thaten verschwindet, wenn man fich bon ber fcheinbaren Chrlichkeit und Unbefangenheit ber Beugniffe nicht abhalten lagt, fcharf bingufeben. Als eine Brobe von Wielands bochft anziehender Art, folche Untersuchungen bor ben Augen bes Lefers anzustellen, empfehle ich Allen, die fie fonft nicht tennen, biefen biographischen Auffat, ber auch in ben Sammtlichen Werfen zu lefen ift.

Sollte aber die Stimmung, in ber fich ehrliche Schwarmerei und Leichtgläubigkeit ben schlauen Sauptern geheimer Berbindungen hingeben, nach ber Weise unfres Dichters psichologisch zergliebert und beleuchtet werden; so ließ sich bas am besten burch eine Darstellung erreichen, in ber Ueberlieferung, Spothesen über ihre Entstehung und freie Dichtung sich verketten. So entstand ber Roman, zu welchem ber Stoff aus ber Schrift bes Lucian vom Lebensenbe bes Beregrinus Broteus hergenommen ist, und ber halb im Sinne Lucians geschrieben, halb gegen eine Aufsassung besselben gerichtet ift.

In biefer Schrift bes Griechen halt vor ber Selbftverbrennung bes Chnifers ein Anderer aus biefer Secte, Theagenes, eine Lobrede auf ibn; bann tritt ein Mann auf, ber nicht genannt wirb. In einer heftigen Gegenrebe widerlegt er ben Theagenes und erzählt bie fcmachbollften Dinge vom Beregrinus. Er fcbilbert ihn als einen nichtswürdigen Landstreicher, ber Bubenftude begebt, bann zu ben Chriften fommt, bei ihnen ein großes Anfeben erlangt und bie bochften Burben befleibet. Bei ber Begebung ihrer Mofterien ergriffen, wird er ins Gefangniß geworfen, wo die Chriften ibm Beweife ber größten Berehrung und Liebe geben. Der Statthalter, "ba er ben Bahnfinn bes Menfchen erfannt, ber, um Nachruhm zu erwerben, bat fterben wollen," läßt ihn ohne alle Strafe frei, worauf Beregrinus gur Befriedigung feiner abenteuerlichen Ruhmsucht in einem anbern Gewande, nämlich als Chniker, auftritt, und es in Rom fo arg macht, bager ausgewiesen werben muß. Nun weiß ber eitle Thornichts mehr, was die Aufmerkfamkeit auf ibn lenken konne, als etwas fo Augerorbentliches, wie ber felbftgemablte Reuertob. - Alles, mas Lucian, ber bem Schauspiele beimobnte, in eigener Berfon bingufest, zeigt, bag er bie Meinung bes Anflagers theilt.

Diese Geschichte bat langft Zweifel an ihrer Wahrheit erregt, und mit Recht. Aus jebem Borte fpricht Gebaffigfeit. Und was noch mehr ift, es fehlt ihr ber innere Bufammenbang. Gin Mann, ber als driftlicher Martyrer muthvoll fterben wollte, foll gerade bann, wo er ftraffos entlaffen ift, alfo gleichsam einen Freibrief erhalten bat, Chrift ju bleiben, biefem Glauben untreu werben, um in ber Rolle eines beibnifchen Bettelmonche burch bie Belt zu gieben? Es fommt bagu, bag ein anbrer Beitgenoffe, Gellius (XII, 11, 1.), ihn im vollften Gegenfage gum Lucian einen virum gravem et constantem nennt. Das reicht freilich feineswegs zu einem genugenben Bilbe bin. Aber etwas gang Anderes muß binter biefem Beregrinus geftedt haben, als mas ber unermubliche Berfpotter ber Chnifer feiner Beit uns feben laffen will. Treffend bemerkt bon Lucian Dablmann, Forschungen auf bem Gebiete ber Gefc. Bb. II. Abth. L. S. 26.: "Seinem Talente biente eine ungehundene Benutung einzelner Scenen ber Fabel ober Gefchichte fur 3mede ber Gegenwart, melder in geiftreicher Unterhaltung allerlei negative Aufflarung bargeboten werben follte." - Co, meine ich, erlaubt er fich bier bie ungebundene Benutung eines Lebenslaufs auch aus feiner Beit, und um fo unbefangener, ba entftellenbe Berüchte, ju welchen ein gewiß rathfelhaftes Leben Unlag gegeben, ihm ohne Zweifel vorgearbeitet hatten.

Anderer Meinung war Wieland. Er fügte seiner Uebersetzung jener Schrift eine besondere Abhandlung bei (Th. III. S. 93 fg.), in welcher er die Glaubwürdigkeit der Nachrichten, die sie gibt, in Schutz nimmt, aber mit Gründen, die nicht stichhaltig sind. Wenn er z. B. sagt, indem Lucian den Bericht von einem Ungenannten erstatten

läßt, mache er sich stillschweigenb anheischig, seinen Lesern für alles dies die Sewähr zu leisten — muß man umgekehrt behaupten, daß Lucian gerade dadurch, daß er diese Umstände nicht als Ergebniß eigener Erkundigung hinstellt, sondern sie einem erbitterten Widersacher in den Mund legt, die Verantwortung für ihre volle Genauigkeit ablehnt.

Und gang furge Beit, nachbem er bies batte bruden laffen, begann Wieland ben Roman vom Peregrinus Proteus, in welchem er barauf ausgeht, ben fittlichen Charatter jenes Mannes gegen alle jene Anflagen in Schut gu nehmen \*). Wie foll man fich bies erflaren? Bewiß nicht fo, bag Bieland gemeint habe, als Romanbichter burfe er fein Original anders betrachten, wie als Rritifer. Dem wiberspricht eine Stelle in ber Borrebe, in welcher er fagt, ehrlich fei Lucian gewiß ju Werte gegangen, ob aber fo unparteiisch "wie man es von einem echten Rosmopoliten erwarten fann," bas bleibe für ben Lefer ein unauflosliches Problem. Wieland glaubte alfo nicht mehr an bie Unparteilichfeit Lucians, b. b. er hielt feinen Bericht für einen getrübten. Er hatte feine Deinung rafc geanbert, wie folde Wanblungen bei ibm ja gar wicht felten maren. Es ftieg ber Gebante in ihm auf, als Cathmalter bes Mannes aufzutreten, bem er furz vorber feinen Lucian Breis gegeben batte; wie er es auch fonft icon geliebt hatte - vielleicht burch Leffings "Rettungen" angeregt - Berfonen zu vertheibigen, welche burch Urtheile

<sup>\*)</sup> Keiner ber mir bekannten Litteratoren, bie von Bieland und feinem Berhältniffe zu Lucian handeln, hat bieses auffallenden Widerspruchs auch nur erwähnt. So flüchtig hat man ihn gelesen.

von Geschichtschreibern und die überwiegende öffentliche Meinung in einem übeln Lichte erscheinen — jedoch keineswegs immer glücklich \*). Hier, wo abweichende Nachrichten zu einer folchen Entlastung sehr wenig Stoff darboten, mußte die ersindende Phantasse das Beste thun, und dies ergriff Wieland um so lieber, weil es seinem Dichtertalente einen weiten Spielraum eröffnete, und er ja nur auf diese Weise seinen Hauptzweck — ohne welchen er auf den christlichen Chniker schwerlich zurückgekommen wäre — erreichen konnte, ein anschauliches Gemälde der Seelenzustände redlicher Schwärmer zu geben, wie er sie um sich her erblickte, oder zu erblicken glaubte. Man würde schwon von selbst darauf kommen, daß er dabei vornehmlich an Lavater dachte, auch wenn er sich nicht so geäußert hätte, wie ausbrücklich bezeugt ist \*\*).

<sup>\*)</sup> Schon vor vierzig Jahren habe ich mich in bem Schriftden "Bur Beurtheilung bes C. Salluftius Crispus" ber Bertheibigung beffelben, bie unfer Autor in einer Anmertung gu Boragene Satiren versucht hat, entgegengeftellt, indem ich ihn in Bezug auf feine Alterthumsftubien boch zugleich einen Mann nannte, "ber mit vielem Berftanbe, geubter Beltfenntniß und geiftreichem Ueberblid ju Dingen trat, bie bis babin nur von febr bloben, vom Schulftaub verdunkelten Augen betrachtet maren." Dagegen habe ich in fpatern Jahren in einer Abhandlung "Ueber bas Brincipat bes Auguftus" (in Raumers Siftor. Tafchenb. Jahrg. V.) biefen Fürften vertheibigen gu muffen geglaubt gegen Bieland, welcher in ber Ginleitung ju einem Bos ragifchen Briefe beffen Charafter entichiebner berabmurbigt, als es fonft von Jemand gefchehen ift. hier hat fich ber fonft fo autmuthige Sachwalter, aus übermäßiger pipchologischer Reinbeit, in einen parteiffden Anflager verwandelt.

<sup>\*\*)</sup> M. f. Bottiger, Litterar. Buft. Bb. I. S. 151. Und S. 155. berichtet er eine Aeußerung Bielands: fo oft man ibm

In bas rechtfertigenbe Befenntnif, welches Beregrinus im Schattenreiche ablegt, find alle Anschulbigungen ber Lucianischen Schrift aufgenommen; fie werben aber als gang aus ber Luft gegriffene Erfindungen, ober als boswillige Berbrehungen ber Bahrheit, von feinen Feinden verbreitet, bargeftellt. Anbere Erlebniffe bes Dannes find, wie bie Gefchichte feiner innern Entwidelung, gang bes beutschen Dichters Werf, und bier begegnet man manchen, aus echter Menschenkenntnig geschöpften, feinen pfpchologifden Entwickelungen. In ber Genefis ber Seelenrichtung bes Peregrinus und in ihren nachften traurigen Folgen wiederholt fich bie Geschichte Agathons. nifche Liebesichwarmerei führt ihn zu finnlichen Ausschweifungen. Rur bag bie Fallftride, bie ibm geftellt merben, ungleich plumper find, und er fich boch mehr als einmal

von Lavaters Schelmenftreichen vorsprache und ihn in seinem Glauben an beffen Chrlichfeit irre machen wolle, befinde er fich in bem Falle eines orthoboren Landpredigers, ber einen religiöfen Streit mit ben Borten beenbet habe, weber Teufel noch Bolle könnten ihn von feinem Glauben abbringen. Dagegen führt Cholevins. Gefch. b. beutschen Boeffe Th. I. S. 619, einen mir weiter nicht bekannten Brief bes Dichters an feinen Schwiegerfohn Reinhold von 1792 an, worin er erflart: "Beregrin fei mit Bezug auf Lavater gefchrieben; er habe in bem Buricher Bropheten ju viel Biberfinniges gefeben, um ihn fur weife, und zu viel Methobe und Abfichtlichfeit in ber Tollheit, um ihn für einen ehrlichen Mann ju halten." Dies ift fehr befrembenb. Denn es fteht nicht nur im Biberfpruch mit jenem von Bottiger gewiß nicht erfundenen Berichte, fonbern auch, mas noch mehr fagen will, mit Lavaters Beziehung ju bem Roman. Dies Lettere bemerkt auch Cholevius. Wieland tann nicht jugleich an Lavaters Chrlichfeit gezweifelt und nach beffen Bilbe bas bes Cynifers entworfen baben.

beruden läßt. Richts hatte man bem Autor lieber erlaffen, als bie Wieberholung folcher Situationen, bie fich faft ganglich gleichen, und mit benen man aus feinen fruhern Schriften schon nur zu gut bekannt ift.

Für bas Bebeutsamfte in bem Roman, bie Mpftification bes Beregrinus nämlich, ift ber Anknupfungspunft beffen bon Lucian berichtetes Berhaltniß zu ben Chriften. fonbers in biefer Erzählung finbet fich bie feinbfelige Befinnung gegen bas Chriftenthum und bie Berfpottung feiner Unbanger, wegen beren Lucian von Theologen und anbern Schriftftellern bart gescholten worben ift. Unbere haben ibn in Schut genommen (m. f. R. G. Jacob, Charafteriftif Lucians 6. 155 fg.) und befonders hervorgehoben, bag man ihn einer abfichtlichen Bosheit nicht beschulbigen fonne, weil er nur eine fehr unvollkommene Renntnig vom Chriftenthum gehabt. Und bies macht auch Wieland geltend in einer Anmerfung ju feiner Ueber-Die "Chriftianer", fagt er, fetung Th. III. G. 58. hielten mit ben Dogmen und Ceremonien ihrer Religion fo außerorbentlich gurud, bag felbft aufgeflarte Manner, wie Lacitus, Plinius, Lucian u. A. auf unrichtige Borftellungen von ihren Grunbfagen und Blaubenslehren tamen. Das ift fein erfter Buntt, ber zweite geht weiter; er bezieht fich auf "bie Abnahme ber ursprunglichen Ginfalt und Lauterfeit bes Bergens, bie ein Charafterzug ber erften Junger Jeju mar." Bieland betrachtet fie theils als eine natürliche Folge ber fo fehr angewachsenen Bahl, theils und noch mehr als die Wirfung einer Menge halbjubifcher, halbheibnischer Schmarmer, Biffonare, Theofophen, Theurgen und Abepten von allerlei Secten, bie fich unter bem driftlichen Ramen verbargen - eine Bermischung, die auf das Urtheil der Geiden einen nacheitigen Einstuß haben mußte. Indeß gibt er zu, daß die epikurischen Grundsätze, welchen Lucian, zumal in seinen spätern Jahren, zugethan war, auf seine Berachtung der Christen Einstuß gehabt, und gibt zu, daß Scheltworte, die er von ihnen gebraucht, selbst bei einem vernünstigen Epikurder unbegreislich sein mussen.

Diese Bertheibigung ift eine wohl zu merkenbe. Wieland spricht hier nicht bloß als Ausleger seines Autors. Richt auf seine Ansicht vom Christenthum überhaupt ist ber Bersuch, sich in Lucians Auffassung hinein zu benten, von Einstuß gewesen, wol aber auf seine Borstellungen von den Zuständen und der Entwickelung der christlichen Gesellschaft in den ersten Jahrhunderten; und bei der großen Popularität und Beliebtheit, die er genoß, gewannen in weiten Kreisen diese Borstellungen vielen Anklang.

Auf fie ift benn auch bie Berwickelung und Entwidelung bes Romans gebaut. Beregrinus wirb für bas Chriftenthum gewonnen vermöge bes tiefen Ginbrude, ben eine einfam auf bem Lanbe lebenbe Familie biefes Blaubens burch ihre Eintracht, Bemutherube, Seeleneinfalt und Sittenunschulb auf ihn macht. Von biefer Grunblage führen ihn bie Oberen einer geheimen Verbinbung weiter auf ein gang anberes Bebiet. Sie benuten feine brennenbe Begierbe nach ber Ginmeihung in bie Bebeimniffe bes ibealen Seelenlebens, ber efftatifchen Bonnen, für bie er schwarmt, ibn ju einem gefügigen Wertzeuge für ihre ehrgeizigen Blane zu machen. Als Baupt biefer Berbindung lagt Bieland ben befannten Gnoftifer Cerinthus auftreten. Daburch malat er eine fcmere Schuld

von ben wahren Christen ab. Cerinthus burchschaut ben Beregrinus leicht, und erkennt ihn als vorzüglich geschickt, Proselhten für seinen letten Zweck zu machen, der, wie der Autor singirt, in nichts Geringerem bestand, als in der Gründung einer Alles umfassenden und beherrschenden Theokratie auf den Trümmern aller alten Religionen und Staatsverfassungen. Peregrinus gibt sich in völliger Arglosseit der ihm aufgetragenen Propagandenthätigkeit mit dem größten Eiser hin. Nach seiner Befreiung aus dem Kerker erfährt er, welches Spiel mit ihm getrieben worden war; und der Verdruß darüber wird der Grund seiner gänzlichen Trennung von den Christen.

Diefer Roman ift unter bes Dichters Werken bas eins zige, beffen eine Goethe-Schillersche Zenie besonders gebenkt. Peregrinus fpricht:

Sieheft bu Bieland, fo fag' ibm: ich laffe mich fconftens bebanten;

Aber er that mir zu viel Ehr' an, ich war boch ein gump.

Darüber hat, nach Grubers Bericht (Bb. LIII. S. 256.), Wieland geäußert: ein Schwärmer ift Beregrinus gewesen, aber fein Lump. Gewiß mit vollfommenem Rechte mit Bezug auf seinen Beregrinus, aber auch auf ben Lucianschen will bas Wort nicht paffen.

1791—94. Göttergefpräche. Auffate, welche fich auf bie frangöfische Revolution beziehen, ober burch biefelbe veranlaßt wurden.

(Au S. 30.)

Was Jeber gleich sieht, baß auch bie Göttergespräche aus ber langen Beschäftigung mit Lucian hervorgegangen und nach bessen Worbilde gearbeitet sind, sagt Wieland selbst in der Borrebe. Es ware, setzt er hinzu, "nicht zu berwundern, wenn etwas von dem Geiste und der Laune bieses Schriftsellers, mit welchem und für welchen er brei Jahre lang fast allein gelebt, darin übergegangen sein sollte." — Man kann ihm das Zeugniß, daß es sich so verhält, unbedenklich geben. Es ist eine leichte, unterhaltende Lecture, der es doch auch an Stoff zum Nachbenken nicht fehlt.

Bon ben breizehn Göttergesprächen sind die acht ersten vermischten Inhalts. Auch unter ihnen sindet sich eine Apologie, die der jüngern Faustina, der Gemahlin des Marcus Aurelius, welche Wieland schon in seinem Peregrinus eine Rolle spielen läßt. Gibbon (im Ansang des 4ten Cap.) entschuldigt die sinnlichen Ausschweifungen der Kaiserin in seiner Weise mit beißender Ironie; Wieland, um sie zu reinigen, schafft ein lustiges Phantastebild. Nie ist er um eine anmuthige Ersindung verlegen, die Entstehung einer Nachricht, die er in Zweisel zieht, zu erklären.

Ueber bie funf letten, burch bie frangofifche Revolution veranlaßten Gespräche bemerkt Wieland, daß fie "einen Geift von Mäßigung und Billigkeit athmen, ber ihnen bei keiner Partei zur Empfehlung dient, aber besto gewisser auf ben Beifall späterer Zeiten rechnet." — Und wir konnen jest fagen, daß er biefen Beifall verdient.

Wenn Alles, was in das geistige Leben der Zeit einsgriff, Wielands lebhafte und thätige Theilnahme erregte; wie mußte ihn nicht die französische Revolution erfüllen, ihn, der seit zwei Jahrzehenden über das Staatswesen, eine großartige Erschütterung des bestehenden voraussehend, so viel gedacht und geschrieben hatte! Am 8. October 1791 schrieb K. A. Böttiger (Litterar. Zustände Bb. I. S. 139.) in sein Tagebuch: "Wielands hauptidee, auf die

fich fast alle seine Lecture und Schriftftellerei bezieht, ift bie französische Constitution und Legislatur. Er erhält aus Straßburg und Paris posttäglich die nouveautés du jour."

Die Früchte dieser angelegentlichen und eingehenden Beschäftigung mit der gewaltigen Weltbegebenheit bestanben theils in jenen fünf Gesprächen, theils in einer Reihe von Abhandlungen, welche in der Ausgabe von Gruber einen ganzen Band (ben 41sten) füllen.

Die Urtheile über die Revolution, die sich unter den Zeitgenossen (innerhalb und außerhalb des Landes) gebildet hatten, lassen sich in drei Hauptclassen zerfällen. Die eine umfaßt die Verblendeten, welche die Umwälzung nur als die Frucht zufälliger Umstände betrachten; die zweite und dritte kommen in der Herleitung der Revolution aus der absoluten Nothwendigkeit des Umbaues der staatlichen und gesellschaftlichen Justände Frankreichs überein, unterscheiden sich aber wieder von einander sehr wesentlich.

Der einen, bie ich als die zweite hauptclaffe bezeichnen will, fließt die Freude über den neuen Tag, der für die Freiheit der Bolfer hier anzubrechen scheint, zusammen mit der Zuversicht, daß der Weg, auf dem sie angestrebt wird, der wahre und richtige sei. Erst mit dem vollen Eintritt der entsetzlichen Gräuel fängt sie an der absoluten Tauglichkeit der Grundlage für das neue Gebäude zu zweifeln an.

Die britte läßt fich von vorn herein nicht bestechen burch die Vorfage und Verheißungen, mit welchen die Revolution beginnt. Sie entbedt fofort in bem Fundament für den neuen Bau die falsche Theorie, nach der es gelegt wird, das Schiefe und Unfeste. Sie trauert über bie rudfichtslofe Ungerechtigkeit, mit ber Alles, was biefer unhaltbaren Grunblage hinderlich ift, fortgeschafft und vernichtet wird; und von beidem, von der Bertehrtheit ber Anlage und von der Ungerechtigkeit, beforgt fie Unheil.

Die Gegenwart ist burch die bittern Erfahrungen von stebzig Jahren genugsam belehrt, daß die letzte Meinung im Rechte war. Als diese Erfahrungen aber noch nicht gemacht waren, oder sich nur erst in sehr leisen Tonen vernehmen ließen, neigte sich der größere Theil gerade der Denkenden, neigten sich besonders in dem für Ideale immer begeisterten Deutschland die tieseren Geister der zweiten Auslicht zu. Ich will hier nur an den steten Gegenfüßler Wielands, an Klopftod, erinnern. Im Jahre 1790 schried er die beiden Gedichte, "Sie und nicht wir" und "Un Cramer, den Franken". In jenem erklärt er es für den einen Schmerz, den die Zeit ihm nie lindern werde, daß sein deutsches Vaterland es nicht war,

- - - - - bas ber Freiheit Gipfel erftieg, Beifpiel ftrahlte ben Boltern umber.

In der Obe an Cramer sieht er die Ausschweifungen bes Bolkes im milbesten Lichte, weil es so viel gelitten. Es spricht zur Nationalversammlung:

Las benn ein wenig mich taumeln beim Wollustmahle ber Freiheit,

Mich franzen mein haar und schworen beim Schwert! Erft 1793 schrieb er bie Balinobie "Mein Irrthum".

Wieland bagegen gehörte zu der ungleich kleinern Jahl Derer, benen die lebendige Sympathie für die Sache der wahren Freiheit den klaren Blid nicht trübte für die großen Gebrechen der Revolution. Mit scharfem Auge beobachtet er ihre Irrgange; mit warmem Gefähl beklagt er gleich

von ihrem Beginne ihre Opfer. — Da biese Schriften jest wol nur selten einen Leser sinden, so werden einige Stellen baraus hier nicht am unrechten Orte stehen.

Schon im October 1789 fpricht Wieland in ber "Rosmopolitischen Abreffe an die frangofische Rationalversammlung von Eleutherius Philoceltes" von ber veranderten Verfaffung als von der Umwandlung der Monarchie in eine Demofratie. "Manche wadere Leute, fagt er, burften mir einwenden, bie konigliche Burbe fei ja nicht ganglich abaefchafft. 3ch babe bierauf nichts ju fagen, als bag Die Athener, felbft in ben Beiten, ba bie Demokratie gange lich bas Uebergewicht bekommen batte, unter ihren neun Archonten einen, ber ber Konig bieg, und bie ariftetratifch - bemofratischen Romer einen Rox sacrificulus hatten. Ein altes Sprichwort fagt: ein Mann fann fein Strob Seu nennen." - - - "Ich geftebe, bag bie fentimentalischen Faftnachtspiele, die feit bem 16. Juli mit bem guten Ronige Ludwig gespielt worben find, besonbers bie folenne Belehnung Gr. Majeftat mit bem Titel eines Bieberherftellers ber frangofifchen Freiheit und bas Te Deum, bas er beswegen mitfingen mußte, mich immer an bas graufame Spiel erinnern, bas bie romifchen Kriegefnechte mit Jefu von Nagareth trieben, ba fie ihm einen alten Burpurmantel um ben gegeißelten Ruden warfen, ibm ein Robr ftatt bes Bepters in bie Sand gaben, eine Rrone von Dornen auf fein Saupt brudten, und, wenn fie ihn bann genug angespieen und mit Fauften geschlagen hatten, vor ihm nieberfielen und fagten: Begrufet feift bu, ber Juben Ronig!"

3m Juli 1790 fchrieb er "Bufallige Gebanten fiber bie Abschaffung bes Erbabels in Frankreich." Sier heißt

25

es: "Wenn bie Bahl ber frangofifchen Ebelleute, in beren Bergen noch ein lebenbiger Funte bes alten Ritter- und Belbengeiftes glubt, auch noch fo flein mare, mas gemanne bie Nation babei, wenn fie, burch einen Schlag mit Derlins Bauberpritiche, auf einmal alles Bewußtsein ihrer Berfunft, alle Erinnerungen an ben Ruhm ihrer Borfahren aus ihrem Gebachtniffe, und alle Bilber und Dentmaler berfelben aus ben Galen, Gallerien und Cabellen ibrer Schloffer berauszaubern fonnte? Und um was murbe Frankreich gebeffert fein, ober fich mehr Gutes von ihnen zu versprechen haben, wenn fie alle fammt und fonbers von biefem Augenblid an, vermoge ber befagten Bauberpritiche, von lauter Reffelflidern und Scheerenschleifern abzustammen alaubten?" - - - Aller ungerechte, unbillige und blog bes Migbrauchs wegen berbaßte Unterfchied zwischen ben abelichen und nichtabelichen Burgern eines und beffelben Staates mußte aufgehoben werben. Talente und Berbienfte mußten Titel fein, Die einem jeden Burger ben Weg zu jeder öffentlichen Ehrenftelle öffneten. Ruhmbolle Ahnen mußten einem verbienftlofen Menfchen hierin fein Borrecht geben. Dichts fann gerechter fein als bies! Aber es mar auch gerecht ober meniaftens billig, und einer fo fcon bentenben Ration. wie bie frangofische, wurdig, bie Berbienfte und Tugenben ebler Borfahren noch in den Erben ihres Namens gu ehren, und ben Ueberreften bes einft fo berühmten frangofifthen Abele, ben Nachkommen ber Manner, beren Gefdichte feit Sabrbunderten mit ben Unnalen Frantreiche und ber allgemeinen Beltgefchichte beftanbig verflochten mar, fo viele Borguge gu laffen, ale mit einer freien Conftitution nicht nur verträglich, fonbern als felbft zu größerer Teftigfeit, Burbe und Boll- tommenheit berfelben nothig war."

In biefer Abgrenzung bessen, was ber Abel sein kann und foll, von dem was er nicht sein soll und barf, liegt eine politische Weisheit, zu der sich damals sehr Wenige erhoben.

Die meiften Beurtheiler bedurften gu ihrer Enttaufoung bes Unblide ber maglos gefteigerten Frevel und ihrer bie Burgeln ber Freiheit tobtenben Wirfungen; Bielands Rritif ber neuen Einrichtungen und ber Ueberfturzung, mit ber babei verfahren warb, folgt ihnen auf bem Fuße. 3m elften 1790 gefdriebenen Bottergefprache nimmt Jupiter von einer Meußerung Numa's Unlag, bie Frage an ihn zu richten: "Du wurdeft alfo, wie es fcheint, einen gang andern Weg einschlagen, als bie Philofophen und Phyflofraten, Die jest im Befite bes Gefetgebens in Frankreich find?" Worauf Numa antwortet: "Ich wurde mich wenigstens huten, tein eingeführtes Gefes eber abzuschaffen, bis ich gemiß mare, bag ich es auch nicht einen einzigen Tag langer nothig haben konnte. 3ch murbe mich huten, ben robeften Theil des Bolts (ber boch immer bie meiften und berbften Faufte bat) von alten Pflichten zu entbinden, ebe ich mich hinlanglich verfichert hatte, bağ er fich ben neuen, bie ich ihm bafur auflegte, willig und unverzüglich unterwerfen murbe. 3ch murbe, wenn ich nothwendig vorausfeben mußte, bag meine Befetgebung einer ansehnlichen und machtigen Partei nicht angenehm fein tonne, mich febr buten, biefe Partei noch abfichtlich ohne alle Noth zu erbittern; fonbern fle vielmehr auf alle nur erfinnliche Weife ju gewinnen, und fur bie Aufopferungen, die fie bem Staate machen mußte, zu entschäbigen suchen. Ich wurde nicht Alles auf einmal thun wollen, sondern eine Berbefferung nach und nach die andere herbeiführen lassen; und, während ich mich bloß mit den unaufschiedlichsten beschäftigte, zufrieden sein, zu den andern, die ich der Zeit und der künftigen Ersahrung überließe, den Grund gelegt oder den Weg gebahnt zu haben. Und hauptsächlich wurde ich mir selbst zum unverbrüchlichen Gesetze machen, keine Gesetze — in der Trunkenheit zu geben."

Ich will nur noch einen fehr wichtigen Bunkt hervorheben, unfres Autors Ansicht über ben Werth ber bestimmt formulirten Verfaffungen und über die Wirkungen, die man sich von ihnen versprechen barf.

Jung, jest nicht minber leibenschaftlich und eifrig auf ben Schut ber alten Monarchien und Monarchen bebacht, wie einft auf ben ber Griechen vor Troja, hat gur Berathung über die Ahmenbung ber brobenden Gefahr vier Frauen berbeigerufen, beren jede unter bem erften Bolt ibrer Beit Die erfte Rolle gespielt bat: Semiramis, Albaffa, Livia und Elifabeth von England. 3bre Berathichlagung ift in bem breigehnten und letten Göttergefprache enthalten. Elifabeth fpricht zulest und foließt mit ben Worten : "Gine Conftitution von wenigen, auf die allgemeine Bernunft und auf die Natur ber burgerlichen Gefellichaft gegrundeten Artifeln, ift bas unfehlbare, leichte und einzige Mittel, allen beilbaren Uebeln ber politifchen Gefellichaft abzubelfen, bie möglichfte Barmonie zwischen bem Regenten und ben Unterthanen herzustellen und ben Wohlstand ber Staaten auf einer unerschutterlichen Grundlage gu befeftigen." Und biefer Borfchlag ift es, ber ben gangen Beifall ber Gotterkonigin erhalt.

Dagegen beißt es in einem Auffat von 1793 "Worte aur rechten Beit an bie politifchen und moralischen Gewaltbaber," in Briefform: "bat nicht die Erfahrung bon mehr als viertaufend Jahren auf bem gangen Erdboben gezeigt. bag es mit allen biefen politischen Maschinen nichts als Stud- und Flidwert ift? Dag feine ihrem Endzwecke ein Genuge thut? - - Das gange Gebeimniß liegt barin: bag ber Menfch felbft feine Mafchine ift. Gin freies Wefen fann feiner Natur nach burch fein Maschinenwert, wie fein und funftlich es auch ausgedacht fei, jum 3med feines Dafeins gebracht merben; weil es ewig unmöglich bleiben wird, biefen 3med jemals burch andere Mittel als burch ben richtigen Gebrauch feiner Vernunft und feines freien Willens zu erhalten. Gine auf freiwillig angenommenen Grunbfagen rubenbe Regierungsform ift bei weitem nicht hinlanglich, einen Staat gludlich zu machen, und es ift ein großer Irrthum, fich einzubilden, man hatte Alles, ober auch nur bas Wichtigfte gethan, wenn man einem Bolte, bas fich bei feiner bermaligen Staatsverfaffung übel befindet, eine andere, beffere, ober vielmehr beffer fcheinenbe, geben fonnte."

Beide Sage, die beim oberstächlichen Lesen einander zu widersprechen scheinen könnten, ergänzen und erklären einander vielmehr. Mit einer Constitution ist es nicht gethan, und am wenigsten mit einer, welche, wie die von 1791 und 1793, das Staatswesen zu einer Maschine herabwürbigt. Nichts besto weniger aber bedarf es, wenn die Dinge einmal so weit gekommen sind, daß Alles in Frage gestellt ist, einer gewissen ganz allgemeinen Auseinandersseyung zwischen den Fürsten und ihren Bölkern. Daß der Verfasser bies mehr der erstern als der letztern wegen für

unerlaglich halt, geht aus bem Anlag hervor, bei welchem er biefe Forberung ausspricht. Auch fagt Juno am Schluffe ber Berathung ausbrudlich: "Wir muffen auf Mittel bebacht fein, meine Freundinnen, bie Birten ber Bolfer gu überzeugen, baß fie für ihre eigne Sicherheit und Rube fowol, ale fur ihren Ruhm nichts Befferes thun tonnen, als Elisens Borichlag ungefäumt ins Werf ju fegen."

Bur Renntnig ber Meinungen unferes Autors über bie ibn fo febr beschäftigende große Beltbegebenheit gebort auch ber Schlug bes Golbnen Spiegels in einer um biefe Beit beforgten neuen Ausgabe. Die erfte batte er geenbet ober abgebrochen bei einem burch bie Ginrichtungen bes weifen Tifan erzeugten Blutenftand bes Reiches Scheschian. Der neue Unhang enthält bie Schilberung bes Umfturges, biefer Monarchie. Längst vorbereitet burch immer mehr um fich freffende innere Schaden, wird er vollende herbeis geführt burch neue Steuerforberungen gur Beit einer Sungerenoth, worüber bas Bolf fich emport und bie Schlöffer ber Bornehmen, Die es als feine Thrannen anfieht, plundert und gerftort. Der Ronig wird in feinem eignen Balafte eingeferfert und, bei einem miglungenen Berfuche zu entflieben, ber Wuth bes Bobels preisgegeben. In bem fich immer heftiger entzundenden Burgerfriege behalten die Verworfensten die Oberhand, weil fie fich Alles erlauben, und bas ungludliche Bolf von Scheschian wird an ben Rand bes Unterganges gebracht.

So copirt ber fonft fo erfindungereiche Berfaffer bier bie Geschichte ber frangofischen Ummalzung. Der Grund liegt am Tage. Seine Meinung über bie Urfachen berfelben will er erkannt wiffen in benen, bie er als bie in Scheschian wirksamen beschreibt: Die tief in Der menschlichen Natur liegenbe Tenbenz zum Sittenverfall, und baß Tifan, bei aller feiner sonstigen Weisheit, die großen Kehler begangen hatte, "ben erblichen Abel burch bas ausschließliche Recht auf die obersten Staats- und Kriegsämter hoch über alle übrigen Claffen zu erheben, und seinen Nachfolgern im Königthum eine größere Macht einzuräumen, als mit der Sicherheit seiner Gestgebung, von welcher doch die Sicherheit seines Volkes abhing, in die Länge bestehen konnte."

Man fieht, wie bie bon ben frangofifchen Begebenheiten bargebotenen Erfahrungen unfern Berfaffer belehrt haben, Er ift gurudaetommen bon bem Blauben an bie Schutwehr gegen bie einherrische Allgewalt, die er in einem frühern Abschnitte bes Romans (oben S. 214.) für gureichend gehalten batte. 3m Allgemeinen bleibt aber bie Ueberzeugung fteben: wenn Sittenverfall und politische Fehler zusammenwirken, geben bie Staaten zu Grunbe. Run laffen fich biefe burch rechte Ginficht vermeiben; mas aber fann jenen verhindern ober hemmen? Rach Bielande Anficht nichts Anberes, als Erhaltung ober Bieberberftellung von gesellschaftlichen Buftanben, welche ber Einfachheit ber Natur noch nabe fteben. Unter welchen Bedingungen eine folche Wieberherstellung moglich fei bies zu zeigen, murbe jest auch ber Danifchmenb weiter geführt und gum Abichluß gebracht. Bier gelingt es bem Beisen, Jemal bem Jammer, welchen jene monchischen Berberber über bas Land gebracht hatten, wieber zu ent-Mue Gegenstände und Werkzeuge ber Ueppigkeit werben vernichtet, ober über bie Grenze gefchafft; burch eine neue Bertheilung ber Grunbflude nach ber Norm bes

frühern Besthes wird die Gleichheit wieder hergestellt; und da die Bethörung dieses gutartigen Bolses nicht lange genug gedauert hatte, daß das Gift der Berderbniß bis in den Grund des herzens hätte eindringen können, hatte der Beise die Freude, den Geist der Mäßigung, des Fleißes, der Eintracht und der Zufriedenheit eher wieder in Jemal herrschen zu sehen, als er selbst gehosst hatte."

Da Sittenverberbniß aber in ben mobernen europäischen Staaten unglücklicher Weise schon sehr lange geherrscht hat, was bleibt, um eine moralische Berbefferung für sie zu erwarten, übrig, als Arbeit an ber Bervollkommnung bes menschlichen Geschlechts, auf welche Wieland in seinen Schriften vielsach hinweis?

## 1794. Dritte Ausgabe bes Agathon.

Die eben erwähnten neuen Drude bes Goldnen Spiegels und bes Danischmend gehören ber Ausgabe ber sammtslichen Werke an, beren Verlag Goschen übernommen hatte. Sie beschäftigte unsern stets feilenden, bessernden, andernden, umschmelzenden Verfasser nicht wenig. Er stellte den Agathon an die Spize, als das Werk, welches Auskunft gibt über den Weg, auf dem er zu der Geistesstimmung gelangt war, die ihn seit dem Eintritt seiner Reise besherrschte, und also nach seiner Meinung auch dem Lefer den wahren Schlüssel reicht zum Verftändniß seiner Werke.

Hier mußte fle benn auch endlich kommen, jene seit fast breißig Jahren schon zweimal verheißene Darstellung ber Lebensphilosophie bes Archtas, oder sie kam nie. Die Erwartung dieses Abschlusses war beim beutschen Bublicum schwerlich so groß, wie Wieland sie sich vorstellte, als er beschloß, sie zu befriedigen. Ein Gespräch zwischen Agasthon und Archtas, worin sie enthalten ist, und ein Besuch

bes Sippias beim Agathon, als dieser in Sprakus gefangen ift, bilben die wichtigsten Zusätze bieser britten und letzen Bearbeitung.

Sippias findet feinen ebemaligen Freund, aus bem er fo gern feinen Schuler und Befinnungegenoffen gemacht batte, in einem Gemuthezuftanbe, welcher ber Unnahme feiner Lebren bochft gunftig fcheint. "Ich verlor - biefe Betrachtung batte Agathon eben in einem Selbftgefbrache angeftellt - ich verlor bie Gunft bes Fürften, weil ich mich nicht entschliegen fonnte, fein und bes Lanbes mabres Intereffe zu verrathen, nieberträchtig zu banbeln, ein Schmeichler, ein Ruppler zu werben, weil ich nicht von mir erhalten fonnte, Alles recht und anftanbig gu finden, mas nutlich ift. D gewiß, Sippias, beine Begriffe, beine Maximen, beine Moral, beine Staatstunft grunden fich auf die Erfahrung aller Beiten." nun aber hippias felbft gang unerwartet bei bem Gefangenen erfcheint und ihm burch feine Bermittelung Rettung aus ber brobenben Gefahr, bas Leben zu verlieren, und Befreiung anbietet, lebnt er fie ab, weil er bann fein fünftiges Leben ben Grundfagen bes Sophiften batte anbequemen muffen, und gibt baburch einen vollaultigen Beweis endlich erlangter Charafterfestigfeit.

Der philosophische Lehrvortrag des Architas ist eine auf den Glauben an das Uebergewicht des geistigen Princips im Menschen gegründete Augend- und Sotteslehre. Die Ideen "von einer unsichtbaren Welt, die der Appus der sichtbaren ift, von Gott, als dem obersten Gesetzgeber dieser beiden Welten, von der ewigen Fortdauer aller Bürger der Stadt Gottes, und von den Stufen, auf welchen die verschiedenen Classen der Wesen sich dem uner-

reichbaren Ziele ber Bollfommenhelt ewig nähern," haben den Architas zu der Ueberzeugung geführt, "daß der thierische Theil des menschlichen Wesens von dem geistigen, nicht umgekehrt der letztere von dem erstern regiert werden müsse: daß ein rastloser Kampf der Vernunft mit der Sinnlichkeit das einzige Mittel sei, wodurch der Verderbniss unserer Natur und den Uebeln aller Art, die sich aus ihr erzeugen, abgeholsen werden könne; und daß dieser innerliche Krieg in jedem Menschen so lange dauern müsse, dis das zum Dienen geborne Thier die weise und gerechte Gerrschaft der Vernunft anerkennt und willig dulben gelernt hat."

Und dies foll ein Ergebniß sein, welches mehr als ein Bierteljahrhundert bedurfte, um zu reifen, um dem Busblicum endlich als die Erfüllung eines vor so langer Zeit gethanen Versprechens vorgelegt zu werden?

Gruber hat zu Gunsten seines Autors manches Unbegründete gesagt, aber etwas so Unbegründetes wie das Urtheil über die lette Gestalt des Agathon schwerlich. "Durch die hier erscheinenden Beränderungen und Zusäte ist Agathon erst geworden, was er seiner Bestimmung nach werden sollte, aber nicht geworden war. In dieser Ausgabe von letzter Sand sindet man die völlige Ausgleichung zwischen Schwärmerei und Unglauben, Zweiselsuch und Bernunftglauben. Die mit ebler Wurde hier ausgedrückte Selbsteinigkeit eines Weisen ist der Gewinn eines langen Lebens. Wie im Agathon der Jüngling Wieland, so stellt sich Wieland, der gereiste Mann, im Archytas dar."

Nun, bann ware ber Gewinn eines langen Lebens ein jeder tiefern Begründung ermangelnder, vielfältig von Ansbern vorgetragener, trivialer Theismus gewesen. Es ift

nicht glaublich, baf bies Wieland entgangen ift. Somerlich war, mas er bem Archytas in ben Mund legt, feine mabre und bolle Uebergeugung. Bewiß batte er viele Jahre ehrlich geglaubt, er werbe aus ber Stepfis, in bie er immer wieber gurudfiel, einmal grunblich beraustommen, und gehofft, er werbe bem Agathon alsbann einen ibn felbft und Andere vollig befriedigenden Schluß geben fonnen; aber biefe Erwartung batte ibn immer getäuscht. Er war geblieben, mas er feit ber Epoche feiner Reife immer gewesen war und auch ferner blieb, mehr als jut Salfte Steptifer, und gemäßigter Gubamonift. Das bat er fpater beutlich genug gezeigt. Er fand aber auch moralifc-philosophische Grundfage wie bie bier vorgetragenen febr achtungewerth und in manchen Augenbliden auch wol für ibn felbft annehmbar, und ba fle ibm befonbers gefchiatt fchienen, ber laxen Moral, bie man ben frubern Ausgaben bormarf, ein Gegengewicht zu geben, fo bielt er fich als Dichter, ber ja auch in ben Beften feiner Berfonen nicht vollig aufzugeben braucht, fur befugt, fie ale ein fcbließliches Beruhigungsmittel für Die, welche eines folchen beburften, binguftellen.

Als ein in sich zusammenhängendes Ganzes aber hat ber Roman durch diesen Zusat verloren, und nicht ge-wonnen. Das vorgebliche Spstem des Archytas muß sich nothwendig den, hier orphisch-phthagoräisch genannten, eigentlich platonischen, Lehren nähern, und dadurch kommt der Verfasser ins Gedränge. Denn der alte Grundgedanke des Buches, welcher — wie er auch sonst beschaffen sein mag — mit vieler Energie durchgeführt ist, beruht auf dem Schaden, den das sittliche handeln durch hingebung an die platonische Ideenlehre leidet. Zwar sagt Archytas:

"Der Ginwurf, bag ber Glaube einer Bertnupfung unfres Beiftes mit ber unfichtbaren Welt gar zu leicht bie Urfache einer ber gefährlichften Kranfheiten bes menschlichen Gemuthes werben fann, ift bon feiner Erheblichfeit. Denn es hangt ja blog von uns felbft ab, bem Sange gum Bunberbaren bie Bernunft gur Grenge ju fegen." -Aber biefe Lofung bes Wiberfpruche, ober vielmehr biefe Ausflucht, ift fehr unbefriedigend. Denn ber frühern Berurtheilung bes Platonismus lag gerabe bie Meinung gu Brunbe, bag er nothwenbig gur Schwarmerei führen muffe; und biefe Deinung fcheint in ber letten Ausgabe fo gut hindurch wie in ben frühern, weil fie mit ber gangen Seelengeschichte bes Belben bermachfen mar und baber nicht weggenommen werben fonnte. Aber bas Befprach Agathons mit Archbtas ließe fich bequem berausschneiben. Es enthalt eine Ueberzeugung, bie fich nicht aus ben Schicksalen bes Belben entwickelt bat, und bleibt auf fein weiteres Leben und bie Biele, bie er verfolgt, ohne Ginfluß.

1799. Befprache unter vier Augen.

Noch lange Zeit wurden Arbeiten unfres Dichters an neuen Erzeugnissen von größerer Art durch die Beschäftigung mit den alten für die Sammlung gehemmt; aber der Beurtheilung der sich immer weiter, für das deutsche Baterland immer bedrohlicher entwickelnden Zeitbegeben-heiten konnte und wollte er sich nicht entschlagen. Er widmete ihr Nebenstunden, und wandte wieder die dialogische Korm an. So entstanden die Gespräche unter vier Augen, welche als 31ster Band der Sämmtlichen Werke erschienen, nachdem ein guter Theil derselben schon im Neuen deutschen Mercur gestanden hatte. Diesen Zusat hatte seit 1790 der Titel der Zeitschrift erhalten, ohne

baß sie baburch ihr altes Ansehen, bas allmählich abgenommen hatte, wiedergewonnen hatte. Auch zog sich nach einigen Iahren Wieland von der Redaction, die ihm einst so viele Noth gemacht hatte, zuruck, und überließ sie der Sauptsache nach dem litterarisch über Alles betriebsamen und geschäftigen Böttiger.

Man follte meinen, die Regierungsweise bes Directoriums hatte binlangliche Belehrung enthalten über bie Bergeblichkeit aller fernern auten Soffnungen bon einer bemofratischen Republit in Frankreich. Aber es gab noch immer Leute, welche von ihr, fur bies Land felbft und fur bas übrige Europa bas Beil erwarteten. Diesen Die Augen zu offnen, ift ein Sauptzweck ber neuen Befprache. Der Autor ermubet nicht, bie Frage von verschiebenen Standpunkten aus zu beleuchten. Berade bas Begentheil bon einer folden Republit - ftraffe Alleinherrschaft ift, nach feiner Behauptung, bas einzige übrig bleibende Mittel, bie verloren gegangene Ordnung, Rube, Festigkeit wieder berbeizuführen. In bem zweiten, im Margfind bes Mercur von 1798 gedruckten Gespräche "Ueber ben neufrankischen Staatseib: Sag bem Ronigthum" zwischen Bilibalb und Beribert, meint ber erftere am Schluffe: weil man benn teinen Ronig mehr wolle, muffe man einen Dictator. erwählen. "Es muß - führt er bann weiter aus - ein liebenswürdiger junger Mann fein, von großem, bobem Beifte, von ben größten Talenten in Rrieg und Frieben, von unermudlicher Thatigfeit, von eben fo viel Alugheit als Muth, bon bem fefteften Charafter, von reinen Sitten, einfach und pruntlos in feiner Lebensart, immer Meifter von fich felbft, ohne irgend eine Schwachheit, wobei ein Anbrer ihn faffen konnte, jugleich offen und verschloffen,

fauft und heftig, geschmeibig und hart, milb und unerbitte lich, jebes qu feiner Beit; furg, ein Mann fein, wie es in jebem Jahrhundert taum Ginen gibt, und beffen Benius alle Anberen in Refpect gu halten und ju übermaltigen Gin Anderer als ein folder fonnte Gud, in ber außerorbentlichen Lage, in welche bie Revolution End geworfen hat, nichts helfen. - Er barf aber, aus vielerlei Rudfichten, fein eigentlicher Frangofe, wenigftens von teiner alten und bekannten Familie fein; und wenn er fogar einen ausländischen Namen batte, fo mare es nur befto beffer. - Das Außerorbentlichste bei ber Sache ift. bag ihr diefen Mann nicht erft zu fuchen braucht; benn, burch einen Gludbfall, ben man wol in feiner Art einzig nennen fann, ift er foon gefunben." Beribert. "Buonaparte alfo!" Bilibald. "Wer anbers?"

Diefer Rathschlag, ber fich als ein Blid in die Zukunft erwies, ift gewiß fehr merkwurdig. Nur über die Eigenschaften des Gerzens und der Gesinnung, nicht über die des Geistes des mit so großem Eiser Empsohlenen, hat sich Wieland getäuscht. Satte er über jene so klar gessehen, wie über diese, so wurde er auch gewußt haben, daß-Buonaparte die Wahl nicht abwarten, sondern sich selbst an die Stelle segen wurde, für die er ihn der Nation empsahl.

Schwerlich ift Jemand über die Ausführung seines Gebankens so erstaunt gewesen wie der Rathgeber selbst. Und noch weniger hatte er ahnen können, daß ihm, was er für einen harmlofen Traum gab, als ein schweres Bersbrechen angerechnet werden wurde. Es erschien nämlich im Januar 1800 in einem englischen ministeriellen Blatte, dem St. James Chronicle, ein außerst heftiger Angriss

auf ihn. "Bie außerorbentlich es auch erscheinen moge, heißt es, daß, was ein beutscher Autor sich erkühnt hat, ben Franzosen ein Jahr vorher zu rathen, nun buchstäblich von ihnen befolgt wirb, so erklärt es sich boch leicht. Denn es ist unmöglich, hier bie geheimen Springsebern und Mittel nicht zu entbeden, welche die sluchwürdige und in bem strasbarsten Borhaben unermübend beharrende Secte der Auminaten anzuwenden nicht aufhört. Bon ihr inspirirt, hat Wieland das Gespräch geschrieben, um Europa mit ihrem Plane vertraut zu machen."

Ob ber Englander, der sich so vernehmen ließ, an diese Schuld des deutschen Autors wirklich glaubte, oder ob er nur die Gelegenheit ergriff, einen Streich gegen die geheimen Verschwörungen, die man überall witterte, zu führen, ist ziemlich gleichgültig. Wenn aber, wie es doch höchst wahrscheinlich ist, ein Deutscher bahinter stedte, so ist die Anklage noch weit boshafter und verleumberischer, als sie widersinnig und lächerlich ist. Denn ein Deutscher mußte wissen, daß der Angeschuldigte seit geraumer Zeit nicht aufgehört hatte, sich gegen die Grundsätze zu erklären, welche Aluminaten, Jacobiner und ähnliche Umsturzvereine zu verbreiten trachteten, und gegen die Wittel, die sie bazu empfahlen.

Ja, er hatte beswegen Verfolgungen von ben Freunden bes französischen Republicanismus erfahren mussen. In einem Briefe vom 2. Mai 1798 an Schiller schreibt Goethe: "Wieland ist durch ein heimlich bemokratisches Gericht verboten worden, die Fortsetzung seiner Gespräche [ber Gespräche unter vier Augen] im Mercur bruden zu lassen." — Das klingt freilich räthselhaft genug; man kann aber annehmen, daß es Einschüchterungen starker Art gewesen sein mussen.

Und jest wurde ihm von der entgegengesetzen Seite ber die schamlose Berleumdung ins Gesicht geschlendert. Eben nahm der neue Beherrscher Frankreichs den Kampf gegen Deutschland wieder auf, die Spannung war groß, Berblendung und Leidenschaft konnten leicht auch der abgeschmacktesten Denunciation Gehör verschaffen. Man darf sich baher nicht wundern, wenn Wieland sich zu einer ausschaftlichen Vertheibigung entschloß, welche das Aprilftuck bes Neuen deutschen Mercur von 1800 eröffnet.

Es ging Wieland wie manchen Andern in ben Zeiten politischer und religiöser Aufregung. Wer ba weber die Freiheit dem Zwang, noch den positiven Boben der Zerstorungsluft Preis geben will, macht sich bei beiden extremen Parteien verhaßt und setzt sich ihren Verdachtigungen aus.

1799. Agathobāmon. (Zu S. 81.)

Die Ausarbeitung bes Peregrinus Proteus hatte Wiesland auf das Urchristenthum und bessen Verhältniß zu spätern Veränderungen und Entstellungen geführt. Bei der Bollendung des Romans glaubte er gewiß, seine Anssichten darüber genügend vorgetragen zu haben; später aber befriedigte ihn dies nicht; er hatte mit dem Gegenstande abzuschließen gedacht, und sein Interesse daran war vielsmehr ein noch lebendigeres geworden. Dies trieb ihn zu einer abermaligen eingehendern Behandlung desselben, und so entstand ein neuer Roman, Agathodämon.

Greife, bie nach überftandenen Lebenöfturmen, entfernt von ben Wohnplaten ber Menfchen und in geringer ober gar teiner Berührung mit ihnen, ganz einfam ober als Saupter einer fehr kleinen Familie, mit hochft geringen Beburfniffen, befriedigt durch ben Genuß ber Natur, ein

beneibenswerthes Dafein führen, find Lieblingefiauren unfres Dichters, weil fie ihm zur Berberrlichung feiner. Lebensweisheit besonders geeignet icheinen. Ginen folden Greis findet ein Grieche, Begefiat, ben ber Autor ben gangen Roman ergablen läßt, in einer faft unzuganglichen Einobe bes biltaifden Gebirges in Rretg. In Ehrfurcht gebietender Bestalt tritt er zuweilen ploplich auf Augenblide aus feinem geheimnisvollen Dunkel hervor, erweift ben benachbarten Birten Bobltbaten und wird von ihnen für ein übernaturliches Wefen, für einen guten Damon (Agathodamon) gehalten. Begeftas gewinnt fofort fein. Bertrauen fo fehr, bag er fich ihm als ber vielbefprochene Apollonius von Tyana zu erkennen gibt. Und nun tritt-Wieland wieder auf als Umbeuter alter Nachrichten und als Retter eines nach feiner Meinung arg Berlafterten.

Von bem Neuphthagoreer Apollonius, welcher bem erften Jahrhundert nach Chr. angehört, haben wir eine etwa bundert Jahre fvater von Bhiloftrat aufgesente Biographie, die aus dem Leben des Mannes eine Fulle von wunderbaren und erftaunlichen Dingen berichtet. Debrere barunter erinnern fo fichtlich an Lebensumftande und Thaten Befu, bag einige driftliche Schriftfteller gemeint haben, bie Biographie fei eine boshafte Barobie, andere, fie feiein Berfuch ber Beiben, ihre mantenbe Religion zu ftugen burch Ergablungen von Bunberthaten, welche bie bes Stifters ber driftlichen noch überbieten. Aber bann mußten bie Begebenheiten bes Apollonius gang bie Erfinbung bes Philoftrat ober bes Gemahrmanns, auf ben er fich beruft, fein - mas eine bochft unwahrscheinliche, grundlofe Unnahme mare. Uebertrieben und jugefest baben biefe Schriftsteller fehr mabricheinlich, aber ibre

Grundlage war Bollsüberlieferung. Es kann nicht bezweifelt werben: Apollonius ist wirklich in ben Ländern, die er auf weiten Reifen durchzog, wie ein höheres, mit übernatürlichen Kräften ausgerüstetes Wesen angestaunt, enthussassisch gepriesen und vergöttert worden. Söchst wahrscheinlich war er ein gewandter Gaukler, der die Wundersucht der Zeit mit großem Geschick auszubeuten, und durch Blendwerke zu täuschen wußte.

Diefe oft ausgesprochene Meinung ift es nun, gegen welche fich Wieland im Agathodamon erhebt, er, ber fonft unermubliche Wiberfacher von Allem, mas nur ben Schein einer folden Gaufelei an fich tragt. Schon im Beregrinus Proteus, wo bes Apollonius beilaufig erwähnt wirb, legt er zu beffen Bertheibigung ben Grund burch bie Behauptung, bag bumpfe Unftauner, abergläubifche Berehrer und findische Nachahmer bes Mannes einfache und naturliche Begebenheiten feines reichen Lebens zu munberbaren umgeftaltet haben, um ihren Deifter meniaftens ju einem Salbgott, wo nicht gar ju einem gangen, in menfchlicher Beftalt ericbienenen Gott heraufzuschrauben. Dies wirb nun im Agathodamon weiter aus- und burchgeführt, indem gezeigt, ober boch mahrscheinlich gemacht werben foll, baß bie Ueberlieferungen vom Apollonius "bas verzeichnete, überladene, falich gefärbte und ichief beleuchtete Bilbnig eines Mannes von feltener Große und Rraft bes Geiftes" In ber fonft ichon befannten Wielanbichen enthalten. Beife - biefer Difchung von ernft gemeinter Auslegung ber Ueberlieferung und halb icherzhafter, romanhafter Ausführung - wird ein Theil ber Wunbergeschichten in naturliche Begebenheiten aufgelof't. Apollonius fchilbert fich bem Begefias als einen begeifterten Weisheitsschüler, ber,

mitten in bem tiefen Berfalle ber flumpf und ganz wirkungslos gewordenen alten heidnischen Religionen, geglüht habe vor Eifer und Begierde, etwas Besseres an ihre Stelle zu sehen und an der Beredelung der verwahrlosten Menschheit mit allen Kräften zu arbeiten. Dazu habe ihm nichts geeigneter geschienen, als die Menschen durch einen geheimen Orden ihm Gleichgesinnter im Stillen zu leiten; aber er habe es auch für nöthig gehalten, die Wirksamseit und den Einsluß dieser Verbindung dadurch zu verstärken, daß er einen Glauben an die alten Götter vorschützte, den er nicht hegte, daß er seine eigene Person in vorgebliche Beziehungen zu diesen Göttern setze und sich in ein geheimnisvolles Dunkel hülte, um den Glauben, daß er Wunder thun könne, eher zu bekräftigen als zu zerstören.

Der Geheimbund und bas Spiel mit bem Geiligen find, bei aller Erhabenheit bes Zweckes, boch sehr bebenkliche Dinge. Es brangt fich die Frage auf, warum ber Berfasser, wenn er einmal die Duellen so frei umdeutete, mit ber Rechtsertigung seines Gelben auf halbem Wege steben blieb.

Diese halbheit wurde in der That unerklärlich sein, wenn die Apologie des Apollonius der eigentliche Zwed bes Buches ware. Aber die hohen Absichten des Bundermannes werden nur darum so hervorgehoben, damit sie noch ungleich höheren zum Sußgestell dienen. Sie werden nur darum durch die Unlauterkeit einiger angewandten Mittel getrübt, damit diese höheren, von allen solchen Fleden freien, desto glänzender strahlen. Apollonius hat die Ehre als sechs und neunzigjähriger hochbeglückter Greis die hauptrolle in einem Wielandschen geschichtlichen Roman zu spielen, schwerlich einem andern Umstande zu verdanken,

als biefem Zwede, welcher erft im letten Biertel bes Bangen zum Borfchein tommt.

Es ift bie lette und bochfte ber Mittbeilungen an ben faunenben Begeftas, ber bis babin von ben "Chriftianern" nur als von einer "lichtscheuen und menschenfeindlichen Art von Schwarmern" gebort batte. "Unter meinen Beitgenoffen - verfundet ihm Apollonius - bat ein Mann gelebt, ber bas mar, mas ich fchien, und ber blog burch bas, was er mar, ohne alle Geheimniganftalten, Runftgriffe und Blendwerte, auf bem gerabeften Wege und burch bie einfachften Mittel, jum Beil ber Menschheit zu Stande bringen wirb, was ich vermuthlich burch bie meinigen verfehlte. ... Ich glaubte nicht an die Gotter, beren Dienft ich reinigen wollte; ich wußte fehr wohl, ba ich mich fur ihren Gefandten ausgab, bag fie mich nicht gefandt hatten. Meine Unbacht zu ihnen, die Mirafel, bie ich that, alles bas war abfichtliche Täufchung, Die ber 3med allein rechtfertigen follte. Bener bingegen wollte nicht taufchen, er glaubte auch ber zu fein, für ben er fich gab, er trug ben Gott, von welchem er fich gefandt glaubte, in feinem Bas er that, glaubte er burch Gott, blog um Bottes Billen, ju thun, und ich bin verfichert, bag er eben baburch viel Bunberbares that. Sein Berhaltniß ju feinem Gott war fo gart und innig, bag er fich ibn nicht anders als feinen Bater benten fonnte, benn er fühlte fich felbft als feinen Cobn, und ber unbebingte Gehorfam, die gangliche Ergebung, bas alle Proben ausbaltenbe Vertrauen, bas ihn felbft im Tob am Rreuze nicht verließ, find Gefühle und Befinnungen eines Sohnes, wie es wol vor ibm noch teinen gegeben bat, für einen über Alles geliebten Bater. Den Billen feines Baters zu thun, bas Gefchaft, wogu er bon ibm in bie Belt gefanbt gu fein glaubte, mit Gifer und Treue auszurichten, mar bas Einzige, mas er fuchte und wofür er allein lebte. Andere mar ihm nichts; er begehrte nichts und fürchtete nichts, bachte nie an fich felbft, hatte feinen felbfterfunbenen Blan auszuführen, noch für bie Mittel bagu gu forgen, fonbern überließ bies Demjenigen, bem er, als fein bloges Werfzeug, mit bem Geborfam eines treuen Rnechts und mit bem theilnehmenben Gifer eines liebenben Sohnes biente. Du fiehst von felbft, wie weit ber Mann, ber bie gange Theorie beffen, mas jeder Menfch gur Erfullung feiner moralischen Bestimmung und jum Aufftreben nach bem hochsten Gipfel menschlicher und geistiger Bollfommenbeit bon nothen bat, auf fo findlich einfältige Principien gurudführte, uns andere, mubfelige Berbefferer und Beredler ber Menfcheit, fo viel unfer find, hinter fich gelaffen bat."

Alles, was dann weiter über bas Werk Jesu und seine Durchführung und über die erste Berbreitung der christlichen Religion gesagt wird, strebt zwar, das Uebernatürliche zu beseitigen, ist aber sonst warm apologetisch gehalten. In welchen scharfen Gegensat mit diesem Geil für die Menschheit der Autor die Entwickelung der hierarchie stellt, ist schon oben im Text angegeben.

1800—1802. Ariftipp und einige feiner Beitgenoffen. (Bu €. 33.)

Und nun, nachbem er in ber britten Ausgabe bes Agathon und im Agathobamon ben Forberungen einer ftrengen Pflichtenlehre und einer auf hiftorischer Grundlage ruhenben Religionslehre Genüge gethan zu haben meint, halt Wieland, ber angebornen Neigung folgenb,

Ach für berechtigt, Meinungen und ein ihnen gemäß geordnetes Leben zu schilbern, in welchen bem Erlaubten die Grenzen nicht durch abstracte Grundsäße gezogen sind, sondern durch Abel der Gesinnung, humanität, seines Gefühl und guten Geschmack, wenn die strenge Moral auch zu manchen, von einer solchen Stimmung gestatteten handlungen den Kopf schütteln sollte. Es war Wielands Absicht, hier das Spiegelbild eines Eudämonismus zu geben, wie er sich durch einen glücklichen Zusammenstuß von Umständen sinden kann, mehr im Leben, als in der, durch das Wort, in dem sie sich zusammensassen muß, immer beengten und Misverständnissen ausgesesten Lehre.

Diefer Zusammenfluß ber gunstigsten Umstände aber, wo ware er zu finden, wenn nicht in Gellas, auf der Gobe seiner feinsten Geistesentwickelung? Und welchen andern Meister gefälliger Lebensweisheit konnte unser Autor hier in ben Mittelpunkt treten lassen, als ben Aristipp?

Mit nicht geringem Behagen und froher zuversichtlicher Aussicht auf das Gelingen ging er an die Arbeit. "Es war endlich einmal Zeit — sagte er in einer Unterredung —, daß ich ein solches Werf begann. Eigentlich habe ich die Bersonen und Sachen, die darin vorkommen, schon von Jugend an in der Seele getragen, und zum Theil auch, mehr oder minder historisch, zum Besten gegeben. Aber nun erst ist es für mich die rechte Zeit, das classischen Griechenthum in einer seiner anziehendsten und inhaltzeichsten Perioden zu überschauen und zu behandeln. Goffentlich wird es mir in meinem schon begonnenen Greisenalter nicht an Jugendfrische sehlen. Das schöne und reiche Menschenleben in jener Griechenzeit, die ich mit meinem Aristipp durchleben und durchschmeden will, wirkt schon

an und für sich wie die Quelle ber Jugend, welche unsteromantischen Ritterhelben suchten und nicht fanden." (Gruber Bb. LIII. S. 278.). Und an seinen Verleger schrieb er: "Sie werden sinden, daß ich allen meinen Werken badurch die Krone aufsete, und daß funfzig Jahre meines vergangenen Lebens dazu nothig waren, um mich fählg zu machen, dieses Buch zu schreiben."

Ariftipp batte, wie wir gefeben haben (G. 201 fg.), foon im Leben ein Traum feine Rolle gefpielt, Goethe fogar beffen Spftem, ale bas, ju bem Wieland fich felbft bekannte, bezeichnet, mas biefer nicht zugeben wollte. Und fcon fruber, icon in ber erften Ausgabe bes Magthon, war feine Borliebe fur ben Bhilosophen von Cyrene beutlich hervorgetreten, und mit großer Bitterfeit hatte er fich gegen Die erklart, welche "ben guten Aristipp fur einen Bolluftling ausschrieen, beffen gange Bbilofopbie barin bestehe, daß er die Forberungen unfrer finnlichen Triebe ju Grundfagen gemacht, und bie Runft gemachlich und angenehm zu leben, in ein Spftem gebracht babe." -Bas er aber gur Bertheibigung bes Angeflagten porgebracht batte, weif't nur ben erften Buntt gurud, ben aweiten, die Spftematit ber Bemachlichfeit, raumt er giemlich ein, wenn auch die Borte anders lauten. wiffen auch von ber Lehre bes Mannes nicht viel mehr, als bag er bie Luft (goorn) für bas bochfte Gut erflart bat; zu genaueren Bestimmungen reichen unfre Quellen nicht aus. Wir miffen nicht, mas in ben überlieferten Lebrfagen bem Ariftipp felbft angebort und mas feinen Rachfolgern in ber Schule, bei ber auch feinesmege Alles feststand, die fich vielmehr in einem gewissen Schwanten über die Grunbfate ber Moralphilosophie befand (Tenne-

mann, Befd. b. Philof. Bb. II. S. 100. Branbie. Sefch. d. gr.-rom. Philos. Th. II. Abth. 1. S. 104 fa.). Indeg haben Ariftipps Bebeutung als Sectenbaupt und bie Formulirung feiner Lebre nur fur bie Gefchichte ber philosophischen Spfteme Intereffe; ein weit allgemeineres nimmt er ale Menfch in Anfpruch. Dier tommt gur Frage nicht feine Anficht von bem Berbaltniffe ber naturlichen Triebe ju irgend einem geiftigen Gefege, fondern bie bom Berhaltniß bes Menfchen ju ben ihm entgegentretenben, erfceinenben Dingen. 3bn von biefem Stanbpuntte gu betrachten fand Wieland, funfgehn Jahre nach jenen Mengerungen im Agathon, Gelegenheit in seinem Commentar aber bie Briefe bes Borag. Aus ben Stellen, wo Ariftipp bort vorfommt, ichließt ber Erlauterer auf folgenben Rem feiner Lehre: ben Weifen muffe feine Denfart babin führen, bağ er fich frei und unabhangig erhalt, mahrend bie gange Belt fein ift; bag er Alles geniegen und fich in MUes fdiden fann.

Dieses "fich in Alles schiden können" war benn auch praktisch bie Sache und bie Meisterschaft des Aristipp, wie Goraz von ihm rühmt: Alles stand ihm wohl an, jede Farbe, jede Lage; nach höherem Glücke strebte er, blieb aber zufrieden mit Allem, was ihm beschieden war.

Ueber biese erstaunliche Lebekunst bes Mannes konnte Horaz doch noch ungleich besser urtheilen, als wir, benen aus seinem Leben und Treiben fast nichts zugekommen ist, als Anekboten, von welchen wir sagen können, wie von bem größern Theile aller über berühmte Männer überslieferten: es ist viel wahrscheinlicher, daß sie ersunden sind, um etwas Allgemeines anschaulich zu machen, als daß sie sich erhalten haben durch das Frappante in ihnen. Aber

auch in diesen Anekdoten malt sich Aristipp, wie er gewesen sein muß, und für besonders echt dürsen wir seinen Ausspruch halten: Ich halte, ohne gehalten zu werden. — "Allein — bemerkt hierzu ein eben so feiner als gründlicher Kenner des griechischen Alterthums — das vermochte nur er, und vermögen nur Menschen wie er, die zu den seltensten Erscheinungen gehören." (Lehrs, Bopuläre Aussage aus dem Alterthum S. 163.).

Streng fein konnte eine folche Sittlichkeit unmöglich, ja, getrenut von bieser außerordentlichen Personlichkeit horte fie überhaupt auf Sittlichkeit zu sein. Darüber täuschte sich Wieland gewiß nicht, als er Aristipp zum Gelden eines weitschichtig angelegten Buches machte, und, wenn auch nicht in Absicht auf sein eigenes Leben, doch auf die Gebiete, durch die er die Leser führte, durfte er das Berhältniß, seines Aristipp zu seinem Archytas und seinem Agathodamon als bezeichnet erachten durch horazens Worte (Br. I, 1, 13—19. nach Döberleins Ueberssehung):

Reinem ber Reifter ergeb' ich mich gang, noch bet' ich ein Bort nach,

Bo mich ber Sturm hintreibt, ba lanb' ich, ba fehr' ich ale Gaft ein;

Sturge mich balb, ein geschäftiger Mann, in bas ftaat-

Gleich einem ftrengen Beschützer und hort ber echteften Tugenb;

Sinke verftohlen zurud in die Ariftippische Beisheit, Suche die Belt mir felbft, nicht mich ihr bienftbar zu machen.

In, er fonnte fich gegen alle Migbeutungen, als ob er bie ftrengeren Grunbfate fcon wieder ganz vergeffen habe, vollig geschut glauben burch eine Stelle im Agathobamon.

ba er gewiß an Diejenigen, die er fich zu Lefern munschte, die Vorderung stellte, daß sie seine Werke im Zusammenhang lefen und das eine auf bas andere bezogen.

Den Agathodamon läßt er nämlich ethische Grundsate aussprechen von der Art des Architas und dabei äußern, er habe es für Bslicht gehalten, dem Hange zur Lust zu widerstehen, wiewol er es einem Aristipp nicht habe ableugnen können, "daß dieser hang, durch Vernunft versebelt, geläutert und gemäßigt, glücklich organistrte und unter besonders günstigen Gestirnen geborne Menschen auf einem sehr angenehmen Wege zu einem nicht gemeinen Grade von stitlicher Vollkommenheit, innerer harmonie; Zufriedenheit und Lebensgenuß führen könne."

Damit ift ber bem gefchichtlichen Charafter bes Philofopben entnommene Grundton angegeben, in welchem bas Buch, bas fein Leben und feine Grundfage entwickeln foll, gefdrieben ift. Aber eine Schilberung biefer feinen Schwebe gwifchen bem Leben, bas man lebt, und ber Ueberzeugung, bie es begleitet, ift febr fcwierig und war gar nicht burchguführen, wenn ber Autor in eigener Berfon ergablte, schilberte, und fich bann nicht enthielt, fein eigenes Urtheil einzumischen. Dies zu vermeiben, mußte er Alles, bie Bandlungen wie bie Stimmungen, aus benen fie hervorgeben und von benen fie begleitet find, von ben Berfonen felbft befchreiben laffen, wozu bie Briefform fich von felbft' und mit Nothwendigkeit barbot. Er hat fich ihrer mit großem Gefchick bebient und einen unschätbaren Bortheil baraus gezogen. Schwerlich wird ein Briefichreiber: eine Begebenheit, an ber er felbft Theil hat, mit volliger Unbefangenheit barftellen, fdmerlich einen Menfchen, beffen. Ratur- und Weltanfchauungen ber feinigen entgegengefest: find, gang richtig beurtheilen. Buweilen wirb ein anberer Brieffdreiber ihn berichtigen; öftere bleibt biefe Berichtigung bem Lefer überlaffen, ber fie, je mehr er in ben Charafter bes Schreibenben eingebrungen ift, um fo leichter bollzieht. Es entftebt baburch eine feine, fich uber bas Sanze lagernde Ironie, bie bem Berfaffer nirgends fo gut gelungen ift, wie bier, weil fie aus ber Darftellungeform von felbft bervorgebt. Rirgends ift er für bas, mas er feine Berfonen fagen läßt, weniger berantwortlich. nirgenbs barf man ibn beswegen weniger beim Worte nehmen. Die Urtheile über Menfchen und Dinge laffen zuweilen eine tiefe Auffaffung febr bermiffen, zuweilen aber bezeugen fie eine feine Beobachtungsgabe. ober gang fragmentarifche geschichtliche Ueberlieferungen und Andeutungen, Wigworte u. bergl. haben, nach Wielands, aus feinen frubern Werten wohl befannter, balb febr treffender, balb allzusubtiler Beife, eine finnreiche, vergeiftigende Auslegung erhalten; juweilen find fie auch in ihr Gegentheil umgebeutet. Es fehlt naturlich nicht an erbachten Situationen; manche find gludlich erfunben und allerliebst ausgeführt. Auch auf die Entwidelung ber Bebanten und Empfindungen und auf ben ftiliftifchen Ausbrud bat bie Briefform vortheilhaft eingewirkt. Das Beitfdweifige und Rebfelige ift nicht gang verschwunden, tritt aber weniger hervor als fonft.

Da Aristipp geschilbert werden soll wie er lebt und — bei aller Herzenswärme, die ihm keineswegs abgesprochen wird — bas Leben als ein großartiges Spiel faßt, kann die Auseinandersetzung seiner Lebensweisheit als System glücklicherweise sehr zurücktreten. Was noch am bestimmtesten als Formulirung desselben gelten kann, läßt Wieland

einen Freund an den Aristipp schreiben. "Nur mit Unwillen könne er horen, wie dieser von einigen Sokratikern verleumdet werde. Sie streuen aus, daß er die Wollust, und zwar bloß die körperliche, für das höchste Gut erkläre, ba ihm die Sinnenlust doch nur eben so wol ein Gut heiße als irgend ein anderes. Die hedone sei ihm nicht Genuß wollüstiger Augenblicke, sondern dauernder Zustand eines angenehmen Selbstgefühls, worin Zufriedenheit und Wohlgefallen am Gegenwärtigen mit angenehmer Erinnerung des Vergangenen und heiterer Aussicht in die Zukunft ein so harmonisches Ganzes ausmachen, als das gemeine Loos der Sterblichen nur irgend gestatten will."

Unter biefen Sofratitern, welche als Begner, bier fogar als Verleumder bes Ariftipp bezeichnet werben, ift Diemanb anders als Blato zu verfteben, auf ben aber fonft nicht bloß folche halbverbedte Streiche fallen, fonbern ber baufig genug mit feinem Ramen auftritt, um bestritten gu werben. Durch biefe, bei jeber Belegenheit gum Borfchein tommenbe und zuweilen recht gezwungen berbeigezogene Bolemit gegen Plato und feine Philosophie wird man am unangenehmften berührt. 3mar bat auch bies fein Begengewicht. Es werben in Blato's Berten glanzenbe Gigenfcaften anerfannt und gepriefen, und mit Barme. Auch fann ber Berfaffer nur gemeint haben ben Bhilofophen gu beben, wenn er ben Sippias mit Berachtung von ibm ibrechen läßt, ba man ja aus bem Agathon weiß, wie tief Bieland biefen Sophisten und fein Urtheil ftellt. große Bitterfeit gegen Blato, bie unfer Autor nicht los werben fonnte, feitbem er hauptfachlich ihm bie Berirrungen feiner Jugend aufdreiben ju muffen glaubte, bebalt

boch die Oberhand und versteigt sich sogar bis zu einer von Aristipp einem Freunde mitgetheilten, sehr aussuhrlichen Kritif der Bucher vom Staate. Dergleichen war nun Wielands Sache gar nicht, und doch hat er auf diese Arbeit, wenn wir Gruber Glauben beimessen burfen, einem großen Werth gelegt. Er hatte sie aber schon darum in sein Wert nicht einlegen sollen, weil sie aus bessen Charakter und Absicht herausgeht.

Den Plan, ben er einmal hatte, es mit einem fünften Bande abzurunden, hat er nicht ausgeführt. Es würde ihm auch unmöglich gewesen sein, das ganze noch übrige Leben des Aristipp im Raume eines einzigen Bandes zu schildern, wenn die Aussührung der Darstellung in den herausgegebenen Theilen nur einigermaßen hätte entsprechen sollen. Auch konnte er abbrechen, ohne das Werk nach seiner innern Beziehung unvollendet zu lassen. Denn wohlweislich hat er den Charakter seines Helden ganz aus der ursprünglichen Anlage seiner Natur hervorgehen lassen, so daß eine Entwickelung dessende Beichnung seines Bilbes nicht nöthig war.

Anders steht es mit der zweiten hauptperson, der Lais, beren der Berfasser bedurfte, um dem mannlichen Repräsentanten des seinen Eudamonismus einen weiblichen gegensüber zu stellen. Ihre letten Schickfale mußten an eine innere Umwandlung geknüpft werden, die durch ein außeres Ereigniß herbeizuführen war. Bermöge dieser Bechselwirturg der Begebenheiten und des Seelenlebens kann das Werk in Bezug auf die Lais ein Roman genannt werden.

Bem ift unbefannt, bag man im alten Gellas nicht genug zu ergahlen wußte von ber außerorbentlichen Schon-

ber um fie! Unter ben Spigrammen ber Anthologie, bie auf fie geben, schließt eines, von Antipater von Sidon, so (nach ber Uebersehung von Jacobs):

Als fie erblafte, zereiß Amathufia trauernd das Anflit; Schluchzend im bitterften Schmerz jammerte Appriens Sohne. Hätte fie nicht zu gemeinfamer Luft sich verlauft der Umarmung, hellas hätte für sie Iliums Schlachten erneut.

Die flumme Schonheit fann es aber nicht allein gewefen fein, die fo viele Berehrer aus Leuten aller Art um fie versammelte. Dag Wieland nach feiner Anficht von ber Bilbung ber Betaren bem Geifte ber Lais babei eine große Rolle zugetheilt haben wirb, verffeht fich von felbft, und er raumte ihm fogar bie erfte ein. "Ihre Bildung und ihre Liebensmurbigfeit - außerte er in ber angeführten Unterrebung - maren noch außerorbentlicher als ibre Schonheit und iht' Liebreig, wie 'groß biefe auch gewefen fein mogen. Ich weiß zwar, mit welchen Complis menten ehrhare Matronen und ftrenge Sittenrichter über ben Gebrauch, ben ich von ihr mache, mich beehren wer-Aber es ift nicht meine Schulb, bag bas claffische Griechenland auch feine Afpasta, Lais, Danae und wentge thres Gleichen hatte, und bag biefe fur bie Geschichte ber Menfcheit ein größeres Intereffe haben und behalten werben, als Alle; ble fich von Gott und ber Tugenb berufen glauben, bas Berbammungeurtheil über fie gu fprechen. Uebrigens wird fich in ber Griechenwelt, bie bar mir liegt, auch Gelegenheit finben, bem Cheftanbe, wie ich feines Orts immer gethan habe, alle gebuhrenbe Sochachtung zu erweisen, und bausliches Familienwohl, fo wie es fein kann und fein foll, als bas reinfte und vollhaltigfte Elud biefes Lebens banguftellen." Damit bentet errauf die Zufriedenheit hin, die er bem Ariftipp aus seinen Ehnserwachsen läßt.

In den Augen iber Lais freilich ift der Unterschied zwischen dem geistigen Zustande einer fein gebildeten Gestäre und einer zur hausfrau erwegenen Griechlin ein unsermestlicher. Wenn die griechischen Ehefrauen — läßt Wieland sie sagen, indem sie stich gegen Aristipp über die Wahl ihrer Lebensweise erklärt — auf die Geschäfts des Spinnrockens und des Webestuhis und auf den Umgang mit ihren Mägden, Schwestern, Basen und Nachbarinnen heschränkt, aller Gelegenheit, sich zu entwickeln, beraubt sind, was bleibt da einer jungen Person meines Geschlechts, wenn sie mit der Gabe zu gefallen und einem Geiste, der sich nicht in den engen Raum eines Frauengemachs einzwängen lassen will, von der Natur ausgestattet worden ist, was bleibt ihr anders übrig, als — fährt sie mit einer Umschreibung sort — eine Getäre zu werden? —

Versaffer dieselbe Stärke hat, wie für seine Geldin, der er es in den Mund legt? Das er den Unterschied zwischen den ehrbaren und den nnehrbaren Frauen bei den Griechen ganz so ausgefaßt hat und von seinen Lesern ganz so ausgefaßt wissen will, wie Die, welche ihn zur Rechtsertigung oder Beschönigung, ihrer Wahl mit recht grellen Farben zeichnet? Diese Frage hätte sich der sonst billige und gerechte Jacobs doch wol vorlegen sollen, ehe er Wieland beswegen so hart anklagte, wie er es in der Borrede zum IVten Theile der Verm. Schriften that, mit einem nicht sehr seinen Seitenblick auf die "Opmanskabtische" Philossophie.

... Uebrigens ift es allerbings Riemand zu berargen, ber bon teiner Darftellung Diefer Art von Gefcoblen burd Boefie ober Redekung etwas miffen will, als von einer ihnen ben Stempel ber Berachtung aufbrudenben. Ber ges aber über fich gewinnen fann, einmal ftatt bes ftreng moralifchen Standpunktes ben rein afthetischen einzunehmen, wird ber großen Individualiffrungefunft, bie unfer Dichter - benn hier bat er gang als. Dichter gehandelt - in Diefer Schilberung gezeigt bat, volle Gerechtigfeit wibesfahren laffen. Seine Dange und feine Lais - beibe find griechische Betaven aus berfelben Beriobe, aus ber Beit, mo bie bobe Bilbung in die bedenklichfte Ueberverfeinerung umichlug; aber außer ihrem Antheile an ber Gobe biefer Bilbung, ihrer ftrahlenden Schonbeit und ber ju ihrer Lebensweise nothwendig gehörenden Gefallfucht, haben fle nichts mit einander gemein.

Danae's Lebenslauf und Schickfale find von Anfang an burch Andere bestimmt; fcon als Kind wird fie foftematifc gur Bublerin gebilbet, und bies Erziehungswert pollendet ber Berführer Abibiabes. Reben ber Sinnlich-Leit fpielen Berg und Gemuth bei ihr eine bebeutenbe Rolle. Den Maathon liebt fie nicht minder feiner feltenen feelischen Begabung als feiner Schonheit wegen mit ichwar-Darum balt fie fich auch fpater. merifcher Bartlichfeit. ba bas Schickfal fie mit ihrem Geliebten wieber zusammenführt, für unmurbig, ibn zu befigen. Reuig und aus freien Studen buft fie burd Entfagung. In der bon bem Dichter felbft gegebenen Beichnung ihres Charafters (oben S. 224.) wird bies nicht gang so anschaulich, wie burch bie Bergleichung mit ihrem Gegenbilde.

Bei biefem, ber ungleich begabteren Lais, verhalt fich

Mues, umgelehrt: Die Gemuthebefchaffenheit, Die außeren Schicffale, Die innere Benbung. Rach voller, reifer Ueberlegung mablt Lais ihren Stand, und biefe Raltblutigfeit, biefe Befonnenbeit bewahrt fie fich mabrend bes größten Theils ihrer Laufbahn. "In überfcwenglicher Lebhaftigfeit bes Beiftes, üppiger Ginbilbungefraft, reigenb mutbwilligem Wis und unerschopflichen Gaben und Runften au gefallen und zu bezaubern" bat fie nicht ihres Gleichen; aber ein gartlicher Sinn und bas Beburfnig ju lieben fceinen ihr verfagt. Bei ber vollften Gelbftgenügfamteit ift Berrichaft über Andere, ohne felbft beberricht zu werben, bas Ibeal, bas fie ju verwirklichen trachtet. Dies ift :e8, was bas Betarenleben fo angiebend für fie macht. Daburch meint fle ihm bie Schmach zu nehmen. schwelgt in ben Gulbigungen ber Manner, aber nur weil bies ihre Berrichafteluft befriedigt. Alles foll bas freiefte Spiel, Alles in ihrer Sand bleiben; fte icheint nur anguloden, um verfagen zu konnen, und am meiften weif't fle mit nedenber Anmuth Die gurud, bie ihres Sieges ichen bolltommen ficher zu fein glauben. Inbem ber Dichter fle biefes Ibeal fich bilben läßt, fann er fie felbft fo ibealifiren, bag fle ibm nicht gur gemeinen Luftbirne berabfinkt.

Sollte ihr aber biefes Ibeal bis ans Enbe ausreichen? Sollte fie bamit in ben fichern hafen gelangen, von bem fie mit Befriedigung zurucksehen kann auf die Lebensfahrt? Wir wurden alle Ursache haben, über Wielands Mangel an sittlichem Sinn zu klagen, wenn es fich so verhielte.

Ueber ben Ausgang ber hiftorischen Lais haben wir abweichenbe Nachrichten, was ohne Zweifel baher kommt, bag man verschiedene bekannte Setaren dieses Namens mit

einander verwechfelt und verwirrt bat . Rach einer Diefer Ergablungen faßte Lais Liebe gu einem Theffalier, folgte ihm- heimlich in fein Baterland, lebte bort ehrbar mit ibm, wurde aber julest von ben theffalischen Weibern aus Reid und Giferfucht über ihre Schonbeit ermorbet. -Bon biefer Erzehlung hat Bieland ben Theffalier und fein Baterland berübergenommen, fouft alle Umftande veranbert. In einem Alter von faft vierzig Jahren, aber noch immer höchst reizend, muß seine Lais, welche so lange alle fdmarmerifche, leibenschaftliche Liebe für eine lacherliche Schwachheit bielt, beren fie ganglich unfabig fei, ihr berg und ihre Freiheit berlieren an einen ber unwurdigften Menfchen, an einen jungen theffallichen Taugenichts, ber fie ganglich unterjocht und ihre Schabe berichwenbet, bem fte Alles opfert und julett nach Theffalien folgt, wo er fie nach einiger Beit verläßt und bem Glenbe preisgibt. Das Ende burch die muthenden Weiber murbe fur Wieland eine außerlich ju ftart hervortretende Tragobie gewefen fein, und zu bem Ton und ber haltung bes Gangen nicht gepaßt haben. Bei ihm mußte fich bie Tragobie

<sup>\*)</sup> Man kann schon barum nicht alle Erzählungen von ber: Lais auf die eine, die zu Korinth lebts und dorthin so viele Liebhaber lockte, beziehen, weil diese, die in der 89sten Olymspiade geboren war, alsbann in der 114ten, d. h. in einem Alter von etwa 96 Jahren, ihr Gewerbe noch getrieben haben müßte, was hinausgehen würde über alle Bunder, welche von der Rinon de Leuclos erzählt werden, mit der übrigens unter allen wirflichen Weibern, die je Männerköpse verwirrt haben, die Wieslandsche Lais die meiste Achnlichseit hat. Ueber die historische und über die Schwierigkeiten bei der Feststellung ihrer Geschichte vergl. man mit einander die sie betressenen Artisel von Bahle und von Facobs a. a. D. S. 898—435.

innerlicher vollziehen. Man: erfährt nicht mit Bestimmtheit, wie Lais gestorben fet, aber angebentet wird, buß sie felbst fich ben Lob gegeben.

So hat benn Wieland ben beiben Setären, die er, wie von einem unwiderstehlichen Sange gezogen, mit großer Moeliebe gemalt hat, wenigstens einen Ausgang gegeben, bei dem das mordlische Gefähl sich beruhigen kann. Die eine muß ihre Verirrungen durch das Opfer ber einzigen eblen Neigung, die gie je gesaft, büßen, die andere eine strengere Jüchtigung ersahren. Sine surchtbarr Nemests muß über Die kommen, welche in stolzer Gelbstgenügsamsteit sich vonmaß, hinauszuschreiten über die Natur und die Grenzen des menschlichen Herzens und über die Bestimmung des Weibes.

1808. 1804. Menanber und Glycerion. Krates und Sipparchia.

Zwei Genrebilder, vom Verfasser mit der Liebe zu geleckischen Figuren und Verhältnissen entworsen und ausgemalt, in die er sich durch die lange Beschäftigung mit ihnen in der Arbeit am Aristipp wieder recht hineingelebt hatte. Auch an der Briefform hatte er badurch so vielen Geschmack gefunden, daß er ste auch bet diesen kleinen Romanen anwandte.

Das Liebesverhältniß bes berühmten Menander mit bet reizenden Hetare Glycerion oder Glycera ist historisch. Glycera war die Hauptrolle in einem seiner Stude, dieser Komödien, beren Verlust zu den empfindlichsten in dem ganzen Schiffbruch der griechischen Litteratur gehort. Ernst hat Wieland das Band, welches den Dichter an Glycera knüpft, in keiner Weise genommen; es wird ohne viele Umstände gelöst, und ohne daß es im Seelenleben der früher durch ihre Liebe Beglückten Spuren zurückläßt.

Wenander scheint zulast den Liebeserhaltniffen gung entsagen zu wollen. "Ich fahle, fagt er in einem den Monian beschießenden Belofe an einen Busund, daß es hohe Zelt ist, von meinen Bertorungen zurkäzustenunen, um nich der Liebe der Musen, deren Zander doch über allen undern geht, ganzlich und einzig zu ergeben." Und diese Beriwrungen bestehen nach einer frühern Aeuserung in dem Glusben, den er in der Zeit der leshaften Reigung zu Glocerion gehegt hatte: es gebe in der Liebe etwas über von Sinnengenuß hinausgehendes, was voch "eitel Jauberwert und Selbstäusichung" sei. Diese frivole Ginnesaut läßt sich auch ganz wohl in Uebereinstimmung Gringen nilt der Vorstellung, die man sich von der Lebensanskanung vorschießung, die man sich von der Lebensanskanungspenoffen Verandber, des Freundes und Gestinnungspenoffen des Epitur, machen durf "). Dieser vorherrschon-

<sup>&</sup>quot;) M. f. Otfr. Muller, Gefch.'b. griech. Litter. Bb. IL. S. 278. Diefe Unficht mare freilich unrichtig, wenn D. Dil-Bred Recht Batte; welcher (Ueber bie mittlere und neuere attifche Romoble S. 36.) ben Luftfpielbichter von "tiefem Schmers über eine alternbe, hoffnungelofe Belt" erfüllt fein lagt. Diefe Deis nung wirb aber ichwerlich großen Beifall gewinnen. Mellt fich foon bas Graebnis; 24 bem Gortel in felner Gorift Die Lebensmeisheit bes Romifers Menanber" gelungt, obicon auch biefer Belehrte bemubt ift, eine fchr ernfte, burch bie Luft-Diele hindurchgebende Befinnung, nachzuweifen. Sollten aber Die Fragmente zu einem fpftematifchen Aufbau ber Lebensweisbeit bes Romifere irgent ausreichen? Schon gang im Allgemeinen mare man gi ber Annahme berechtige, bag ein Dichter won Menanbere Deifterfchaft bie auftretenben Berfonen vicht aus feiner Seele beraus wird haben fprechen laffen, forbern aus ber thrigen. Und nun ruhmen bie alten Rrieffer noch ausbruckdich von ihm, wie alle feine Lebensbilber ber Berfchiebenheit ber Umftanbe, ber Charaftere, ber Gemuthebewegungen angemeffen

~..1

den Gestinnung enthprechen haltung und Ton ben Derstellung. Man kann won umserm Dichter sagenzi daß er in seinen früheren und größeren Werken aft durch die vielen Bebenken, die er lösen will; und hurch breite Redseligkeit die Leichtigkeit schwersällig gemacht habe. Hier, am Ende seiner Laufdahn, ist dies, wie nie vorher, überwundenz hier erscheint der Greis, der das siedzigke Lebensjahr überschritten hat, leicht, zierlich und wie gautelnd um seinen Gegenstand.

Baft eben so leicht im Ton, aber weit ernster nach bom Sinn und ber Bebeutung, ift Krates und Sipparchia. Daß eine höchst unstätige Geschichte, mit ber die Klatschicht bes spätern Alterthums das Andenken dieses philossophischen Sebepaares aus der chnischen Secte beschmust hat, ihren Ursprung einem bissigen, aber doch nur symbolisch zu verstehenden Epigramm zu danken hat — mit dieser Vermuthung hat Wieland gewiß Recht. Aber zu siner solchen Rettung ware nicht ein ganzer Koman erforderlich gewesen. Auch hier bezweckt der Dichter etwas Bebeutenderes.

gewesen seien. Jebe Berson stellte also ihre Betrachtungen nach ihrer Eigenthamlichseit mit Bezug auf die augenblickliche Lage and das die Anwesenden an. Darauf nahmen aber die späten Sammler, die nur nach schonen Sentenzen angelten, keine Rucksicht. Wie wenn Jemand ähnliche Ercerpte aus Moliere gemacht hätte, ohne alle Rücksicht auf die Bersonen, welchen die Aussprüche in den Mund gelegt sind? In welchen Irrthum wärde da Einer gerathen, der hinterher käme und aus einer solchen Sentenzensammlung auf eine und dieselbe Grundansicht des Dichters schließen wollte! Man wird also Wieland keiner Abirrung von der historischen Wahrheit zeihen können, wenn Menander bei ihm leichtsertig und klatterbast erscheint.

ni Burbig aufgesust ist bie fettsame Richtung ber Sitht parchia in folgendem Spigramm ber Anthologie (nach Zacobs):

Richt fielz prunkend im Faltengewand, nach ber Weife ber Frauen,

, Бав' ich Sipparchia mir fraftiges Leben gewählt. Nimmer erfreute mich je ber geheftelte Mantel, bes Brunkschubs

Beidliche Bier; auch nicht buftenbe Rebe bes Gaars;

Sondern ber Chnifer Doppelgewand, und die Streu an bem Boben,

Und ber Tornifter, bes Stabs wurdiger Reifegefell. Ruhm' Atalanten nicht höher als mich. Wie bie Jagb auf Gebirgehöhn

himmlifder Beisheit weicht, fo bie Manalifde mir.

Dies Alles war vermittelt burch bie Liebe zum Chniket Rrates, und febr naturlich rudt Bieland biefe in ben Mittelbunkt. Im Allgemeinen geht aber feine Abficht babin, burch biefe Darftellung zu zeigen, bag bie Furcht bor ben engen Schranken, in welche bie Bilbung unb Entwidelung ber griechifden Sausfrauen gezwängt murben, Beineswege nothwenbig jum Betarenftand führte. parthia verabscheut wie Lais "ben Gebanten, fich in bas Bhnaceon irgend eines Mannes gut einem Bebftubt, einem :Spinnroden und einem Dugend Magben einsberren gu laffen.": Aber bie Grundfate, "welche bie ftolze und falte Lais, bie fich alle Mannerhorgen unterwerfen wollte, ohne thr eigenes babei aufs Spiel gutfegen," Betare werben ließen, machen "bie bescheibene und warme hippardia, bie fich an bem Bergen Gines Mannes begnugte," gur Baus--frau, nicht eines ichbnen, angesebenen, reichen, jungen Michnes, ber fich um ihre handibenfath, fonbern bes in frengften Genügsamkelt lebenben Krntes. Web. in beng

Und bamit ift beutlich genug ausgesprochen, was ber Dichter wollte — Diejenigen eindringlich widerlegen, welche, trot ber über Dange und Lais gekommenen Nemests, in ihm einen unbedingten Applogeten bes hetarenwesens zu feben meinten.

1805. Guthanafia. Drei Gefprache über bas leben nach bem Lobe.

Die unüberwindliche Begierbe, ben Schleier, ben bas Jenfeite vom Diesfeite trennt, gu luften, fann allein erflaren, bag bas beutiche Bublicum fich bamals burch eine bochft abgefomadt ersonneng Opfchichte mbftificiren ließ. "Meiner Gattin wirkliche Erfcheinung nach ihrem Tobe" Bift bas 1805 erfchienene Buch ; welches fie vorfragt. 28 erregte bas lebbaftefte Intereffe und erlebte in furger Beit brei Muflagen. Der Berfaffer, ein Dr. Dobel. erzählt, er habe feine tobtfrante Gattin gebeten, ihm auf eine für ihn gang untrügliche, bollig überzeugenbe und befriedigenberillrt balb nach ihrem Tobe wieder au erscheimen, bamit ihm die lebendige Fortbauer bes menschlichen Beiftes außer allen Zweifel gefest murbe. Die Fran babe ibn Wort gegeben und es auch redlich gehalten, fie fei ibm gur Nachtzeit erfcbienen und babe bie Worte gefprachen: a, Rarl, ich bin unfterblich! Erft einft feben wir uns wie ber!" - Um ben Berbacht: zu befeitigen, bag er fich burt erhipte Phantaffe und Leichtgläubigbeit habe taufden laffen, sfügt ber Berfaffer eine Menge befonberer Umftanbe bingu. welche ber Erscheinung wordingegangen feien und fie bealettet baben follen.

"Ich tounte — fipeitet Wieland ain Bhtitger (Siftor. Bifthenb. Inffeg. A. G. 444.) — bem Geliffe nicht wiber fechen, mich ein wentg luftig über den Menschen zu machen, boffen mit wieler Bfiffgteit verbundene mitwe Dummheit und lächerliche Großthuerei über allen Begriff geht.

Es ift eine ganz treffenbe Charatterifit bes Beiftenfebers. Und febr gut zeigt Bieland in feinem Buche, baß gerade alle jene Umffande nur bazu bienen, die ganze Geschichte, auch für Den, ber sonft geneigt fein möchte, fie für mahr zu halten, unglaublich zu machen.

Aber ber Unlag, Die Aufbedung bes unverschämten Trugfpiels, bient ibm abermals nur als Anfnupfungspunkt für, eine welt barüber hinausreichende Betrachtung. Durch biefe und einige andere unglaubliche Gefpenftergeschichten meint er ben Lefer ju ber Ueberzeugung führen ju fonnen, "bag ber Tob aller Gemeinschaft und allen Berhaltniffen Awifchen ben Berftorbenen und ben Lebenben ein Ende macht," und weiter zu ber "bag es im fünftigen Leben feine Erinnerung an bas gegenwärtige geben tonne." Borauf er benn mit ber Folgerung bervortrett, "bag unfer eigentliches, ben Tob überlebendes Ich, baburch; bag es aufbort ber individuelle Menfch zu fein, ben es im borigen Leben vorfiellte, nichts Bebeutenbes verliere; ja, bag wir in unform gegenmartigen Menfcenleben an Sumanitat und echtem Lebensgenuß febr viel gewinnen wurben, wenn ber Sabbucaliche Glaube, bag ber Tob allen unfern jegigen' Berhaltniffen und Berbindungen ein Ende mache, allgemein werben tomter" - Diefe praftifche Nuganwendung nennt er zwar felbft parabor, glaubt fie aber boch einleuchtens gir machen burch bie Bebauptung: "bag ber machtigfte

Antrieb, diefest tunge Dafein wohl anzuwenden und uns um die Menfcheit verdient zu machen, die Gewißheit sein müßte, daß es für uns, als Menschen, keine andere Unkerblichkeit gabe, als im Andenken unserer Freunde und Zeitgenossen — und da auch diese so vergänglich find wie wir selbst, im Gedächtniß und in der Achtung einer nie anssterbenden Rachwelt fortzuleben."

Man bemerke, wie ber Verfasser ber endlich nach vielen Benbungen rund und unumwunden hervortretenben theoretischen Lehre ben moralischen Augen, wie eine Gunftbewerbung, voranschickt.

Wertwürdig find die Wandlungen unfres wandelbaren Antors auch in ber Unfterblichkeitsfrage.

----

In bem eben angeführten Briefe an Bottiger schreibt er: "Ich arbeite an Gesprächen über bas Leben nach bem Lobe, worin ich (vielleicht thörichterweise) laut und öffent- lich behaupte, was andere gescheite Leute nur benten."

Doch so hachte er ja in keiner frühern Beriode seiner Laufbahn. Wir sahen (oben S. 169.), daß er in der ersten Ausgabe des Agathon den Gedauken "für eine edeleve Art von Existenz als unsere dermalige bestimmt zu sein," einen erhebenden genannt hatte, und in einer spätern Schrift (S. 203.) das Leben "eine Barübung auf eine bessere Bufunst". Weit später noch, in der dritten Ausgabe des Agathon, ist die Rede von dem. Glauben des weisen Architas "an den Zusammenhang unseres gegenwärtigen Lebens mit einem zukunstigen, welches den Schlüssel zu Allem, was uns in jenem unerklärdar ist, enthält."

Bleiben wir bei dem letten Ausspruch stehen, so ist es, wie ichsoben bemerkte, allerdings sehr wahrscheinlich, daß der Autorschaupt, im Stillen steptisch verhält. Im Agathodamon läßt er den Iweisel wieder laut werden, indem er diesem die Worte in den Mund legt: "Ich betrachte den Tod als einen guten Genius, der mich, im schlimmsten Kalle, zu einer ewigen Ruhe, aber mahrscheinlich an den Ort meiner kunftigen Bestimmung führen wird. Die schone Ordnung und weise Zweckmäßigkeit, die ich im Ganzen der Natur regieren sehe, läßt mich keinen Augenblick zweiseln, daß diese Bestimmung meinen Kräften und meiner innern Versaffung angemessen sein werde. Dies ist Alles, was ich davon weiß und wissen kann; und es ist zu meiner Beruhigung genug."

Nun aber genügt ihm guch dieser steptische Standpunkt nicht mehr. Wenn man die Geringfügigkeit des Anlasses exwägt, bei dem er seine nunmehrige Annahme vorträgt, daß das individuelle Leben mit dem leiblichen Tode völlig erlischt; so muß man glauben, er habe nicht Ruhe sinden konnen, bis er sein Gerz darüber erleichtert hatte.

Woher kam ihm nun, fast ganz am Ende feiner Schristellerlaufbahn, diese Ueberzeugung? Fand er Gefallen baran, sich wieder einzusenken in die oberstächliche Frivo-Lieut jener Tage, wo er dem Platonismus und dem Christenthum den Racken gekehrt hatte? Fiel ihm etwa der epitureisch gestunte Chaulieu ein, den er damals mit großem Behagen gelesen hatte?

Man hat von biefem gewandten Dichter brei poetische Epistein, welche eben so viele Arten, über ben Sod zu benten, schilbern: die driftliche, die beistische und bie "nach ben Grundsten von Episur und Lucrez", unter welchen

1,51

bie lette affenbar die Meinung des Posten enthelt. In biefer (Ausg. v. 1774. P. I. p. 23.) beist es:

La mort est simplement le terme de la vie;
De peines ni de biens elle n'est point suivis:
C'est un asyle sûr, c'est la fin de nos maux;
C'est le commencement d'un éternel rappos.

Ober war es ein pantheistischer Anflug aus einer ber tampfenben philosophischen Schulen jener Lage? Es wird ichwer fein, barüber zu entscheiben.

111

## 6. Bielands Schidfale in ben Artheilen ber Beitgenoffen.

Unter dem Attel "Kritit der Jeit über Wielands Wente" hat Gruber Auszüge aus öffentlichen Beurthei-lungen dem Sten und dem 15ten Bande seiner Ausgabe beigefügt, in jonem über die erste, in diesem über ble gweite Beriode des Dichtets, welche er willfürlich genüg nut dem Neuen Amadis abschließt." Alls Materialiensammlungen sind diese Beilagen dankenswerth. Aber über die ganze Folgezeit sehlen sie, wie Gruber auch sonst iden Lesern Erläuterungen und Erdrierungen, die er in den Nosen verspricht, schuldig gehlieben ist. Offenbar ist er über des Arbeit ermidet, nur seine Ausgabe ist eine in jeder Hinschlitz unvollsommene und unvollendete geblieben.

Der hier folgende Borfuch einer Geschichte ber Beuttheilung Wielands seit dem Eintritt seiner Reise faßt nur die bedeutenden Momente und die Wandepuntte ins Auge. Auf die öffentlisten Stimmen barf: sie, sich nicht beschräde ten. Was von vertraulichen Aeußerungen der Besten, der Einsichtsvollsten, überliefert ift, wiege eben so schwer. Rauches hiefer zu Biebende hat feine Stelle schon bei ben einzelnen Berten gefunden. Dies liegt in der Doppels natur der Dichterwerke; nach der sie fowol für sich bestehen; als sich auf die gesammte Entwickelnug des Urhebers beziehen.

Leffing bilbet ben naturlichen Ausgangebunft. Wie tief bleibt Alles, mas er je über Klopftod gejagt hat, unter feinem Breife Agathons! Und ber Ort, ben er ihm anweif't, ift für ben Grab beffelben befonders bezeichnend. Langft batte er fich gurudgezogen von ber Rritif beutscher Litteraturwerte als folder, b. b. in fo fern fie nicht in bestimmter Begiebung gu ben Fachern ftanben, mit benen er fich befonbere beschäftigte. Es muß ihm alfo febr am Bergen gelegen haben, feine Bewunderung jenes Romans auszusprechen, wenn er es in ber Dramaturgie that. Unb er that es gewiß barum um fo lieber, weil er es für feine Bflicht bielt, bem Bublicum und bem Berfaffer gu'geigen, bağ mit beffen großer Umwanblung fich auch fein Urtheil fiber ihn gewandelt batte. Dag Jacobi ihm bies bei bem Autor halb verberben murbe, fonnte er nicht ahnen. Balb nach ber Unterredung, bie ju bem groben Digverftanbnig Anlag gab (oben S. 165.), ericien Emilia Galotti, unb murbe von Wieland mit nicht minberen Bewunderung betraditet, als Agathon von Leffing. Der Brief, in welchett er fie aussprach, ift nicht gebruckt, aber bie Antwort Beffings ift es (Bb. XII, Gi 871, Lacom.), und aus biefer läßt fich fchließen; bag fte eine begeifterte mar. ichreibt in einem febr warmen, bet ihm nicht häufigen Zone. : Er habe ficht immer:weit unter Bielund gefuhlt; er babe es nie anbers gewußt, als bag fie langft Freunde feien. Aber ber Brief ift gu fcon, als bag man ihn nicht

gang lefen mußte. Er gerftort vollends ben Berbacht, baß Leffing sich über ben Agathon so boppelgungig hat vernehmen laffen, wie Jacobi behauptete.

Aber bie bier bezeigte, ungehenchelte Berehrung für ben Dichter konnte ibn nicht abhalten, ibm fcharf zu Leibe ju geben, wenn er ibn in einer falichen Borftellung, in einer Begriffeverwirrung befangen fab, welche auf feine Dichtungen einen verderblichen Ginflug üben mußte. Dies that er in bem Auffate "Ueber eine zeitige Aufgabe" (oben S. 124.). Dag er für ben Drud und ju einer Warnung für Wieland bestimmt mar, fann ich nicht bezweifeln. Es findet fich in Leffings Nachlaffe nichts in eine fo zusammenhangenbe Form Begoffenes, mas nicht jum Entwurf einer fünftigen Drudfdrift geborte. ber Fiction, nicht zu miffen, wer ber Frager im Mercur mar, bem er antwortete, konnte Lessing um fo unummunbener und um fo einbringlicher fprechen. Warum er ben Borfat, mit feiner Warnung bervorzutreten, nachber wieber aufgegeben bat - barüber läßt fich nicht einmal eine Bermuthung aufftellen.

Wahrend Lessing ben Aguthon so hoch setze, sanden Andere sich mehr von der Musarion angezogen. In einem 1771 erschienenen Brieswechsel von Nauviston und Unzer "Ueber den Werth einiger deutschen Dichter", der Urtheise enthält, die für jene Zeit als neu und kühn gelten konnten, wird (nach dem Citate bei Koberstein S. 1453.) Musarion ein Werk genannt, welches den Dichter "zum Stolze seines Baterlandes und zum Mitgenossen der Unskerblichkeit macht." Und zwar besonders weil es das

vollkommenfte, ja bas einzige mabre Lebrgebicht in ber beutschen Litteratur fei. Bon welchem gang anbern Gefichtspunkte aus bas Bebicht auf Goethe eine bedeutenbe Wirtung übte, haben wir oben (S. 189.) gefeben. Diefem Preise bes plaftischen Genies bes Dichters fteht in einer etwas fpatern Stelle (Bb. XXI. S. 172.) ein anberes gegenüber. Der Grundfat, fagt ba Goethe, bag bie Betrachtung eines bewegten Lebens und bie Renntnig ber Leibenschaften bie vorzüglichften Bilbungsmittel ber Beiftesfrafte find, habe auf bie ftrebenbe Jugend einen um fo entschiebener wirfenben Ginbrud gemacht, weil er burch bas Beifpiel Wielands, ber fich nach folden Maximen gebildet habe, verftarft worben fei. - Er alfo, und er unter ben bamaligen beutschen Dichtern allein, war in ben Augen bes Junglings Goethe ber, von bem man bie Anwendung biefes bochft fruchtbaren Grunbfages auf poetifche Bervorbringungen lernen fonnte. - Welch ein Lob, und aus welchem Munbe!

Bie gunftig Goethe in biesen Jahren über Wieland bachte, zeigt auch die Recension bes Goldnen Spiegels (oben S. 220.). In dieser nimmt er ihn auch gegen eine gewisse Classe von Lablern in Schutz. "Sich und sein Shstem scheint der Verfasser unter dem Namen Kador abgebildet zu haben: benn alle schiesen Urtheile, die wir je von Heuchlern aller Stände haben von seinen Grundsätzen fällen hören, sind hier in demjenigen vereinigt, was die Beitverwandten Radors von ihm behaupten."

Aber die fchmache Seite ber Wielandschen Boeffe, welche in ber Eintonigfeit häufig wiederkehrender Meinungen und Biguren um so auffallender hervortritt, konnte diese gunflige Meinung bei Goethe, zumal bei bem jugendlich fturmischen, nicht immer vorwalten lassen. Wenn die Veranslassung zu "Götter, Gelden und Wieland" sich auch nicht auf ben ganzen Dichter bezieht, so trifft ihn der Schluß um so entschiedener. Derselben Zeit und Stimmung ge-bort folgende Stelle in einem Briese an Jacobi an: "Ich wünschte Rost [b. i. heinse] regalirte mich mit einem Märchen, dessen Stoff wäre wollüstig, ohne geil zu sein, bessen Ausdruck wäre ohne Wielandische Mythologie i. e. ohne Hippiasse und Danaes, die ich sehr müd bin, und ohne Allusion auf alte Schriftsteller." (21. Aug. 1774. Briesw. zw. G. u. F. H. S. S. 31.).

Wie fich indeg die ganze Spannung doch wieder löf'te, besonders durch die personliche Bekanntschaft mit Goethe, ber so gern bereit war, bas Bedeutende in Wieland anzuerkennen, ja seine Bestrebungen zu fordern, haben wir oben gesehen.

Nachbem Wieland bamals fich auch aus ben Ungriffen Rlopftode und bes Sainbundes herausgewunden hatte, trat er in die Veriode feiner vollen Wirkfamkeit und An-Das Felb mar feineswegs leer, feineswegs erfennung. mübelos zu befegen und zu behaupten. Rlopftod's Defflasruhm fing zu erblaffen an, bagegen batte bie Wirfung feiner Sprif erft recht begonnen. Lessing war mit ber Emilia Galotti auf ben Gipfel feiner Popularitat getommen, und wie viele Bergen murben nicht entzundet von Boethe's großen Unfangen! Aber es mar bie fcone Beit, wo die Deutschen mit frischer, warmer Empfänglichkeit für Boeffe, für jebe Art ber Nationallitteratur, nach beren Entwidelung fie fich fo lange gefehnt, verschiebene Seiten und Richtungen berfelben neben einander fich aneigneten, ober barin theilten. Wielands Ansehen murbe jest bas

ausgebreitetste, seiner Biegsamkeit wegen und weil er zwar eintonig, aber zugleich vielgestaltig war. Indem Goethe in den Tag - und Jahresheften bei 1794 einen Rucklick auf die Bergangenheit wirft, sagt er (Bb. XXVII. S. 32.): "An Wieland schlossen sich Wenige personlich: das litterarische Zutrauen aber war grenzenlos; — das südliche Deutschland, besonders Wien, sind ihm ihre poetische und prosaische Cultur schuldig."

Im Januar 1778 schreibt Merck an Lavater (Beiträge zur Kenntniß Lavaters v. Segner S. 114.): "Der Druck, worin Wieland unter den Potentaten Gerder und Goethe lebt, hat ihm allen Schmutz der Eitelkeit abgebrannt, und er ist ein so bonhomischer guter Junge, daß er mir höchst heilig ist. Nur zu kleinmuthig haben ihn die Bursche gemacht, und das ist wieder nichts nütze."

Diefer Aleinmuth, in so fern er an bem Ausreichenben ber ganz eignen Natur verzweifelte, trieb ben Dichter über fie hinauszugehen, ein Streben, welches, gepaart mit ber hochsten Anspannung seines Talents, ben Oberon mit seinen Vorzügen und seinen Mangeln erzeugte.

Gerade daraus aber erwuchs, wie wir oben (S. 41.) sahen, der höchste Gipfel des Wielandschen Ruhmes. Eine nach verschiedenen Seiten hin fügsame Weltansicht ward über eine energische und selbstständige gesett. Das Wohlsgefallen am Oberon ist das Gegentheil des Wohlgefallenstessings am Agathon. Dieses ging aus von der Befriedigung durch die poetische Anschaulichkeit eines im Mittelpunkt stehenden bedeutenden Gedankens und Problems, jenes von der Befriedigung durch die Virtuosität im Einzelnen. Ein Recensent in der Allg. Litter. Zeit. (Febr. 1786.), ganz erfüllt von der begeisternden Schönheit des

Oberon (obschon er nicht umhin kann, die Erzählung ber Birnbaumscene, noch bazu von Rezia mit angehört, einen Mißklang in der würdigen Haltung des ganzen Gedichts zu nennen), rühmt, daß das Verschiedenartigste darin zu einem großen, wunderbaren und schonen Ganzen vereinigt sei. Nebeneinanderstellen galt also dem guten Manne schon für Vereinigung. Auch von Andern wird die Einheit, die dem Gedichte gerade am meisten sehlt, besonders gepriesen. Ich sinde einen andern Recensenten des Oberon (den bekannten J. R. Wezel; N. Bibl. d. sch. Wissensch. Bd. XXV. St. 2. 1781.), der mehrere wohl begründete, obschon ungeschickt und pedantisch vorgetragene Ausstellungen macht, und auch jenen großen Vehler erkennt. Aber solche Stimmen verhalten.

Selbst Schiller, so verschiebene Wege er auch ging, wurde für Wieland eingenommen. In ber Anthologie, bie er 1782 herausgab, lief't man folgendes Epigramm von ihm:

Rlopftod und Bieland (ale ihre Gilhouetten neben einanber hingen).

Gewiß! bin ich nur überm Strome brüben, Gewiß will ich ben Mann gur Rechten lieben, Dann erft fchrieb biefer Mann für mich. Für Menschen hat ber linke Mann geschrieben, Ihn barf auch unser einer lieben, Romm, linker Mann! Ich kuffe bich.

Noch merkwürdiger aber ift, bag ber Einbruck bes Oberon und ber gangen mit ihm eingefchlagenen Richtung, verftärkt burch bie Abberiten, bem Dichter auch feine früsteren Feinbe fo zu fagen zu Füßen legte. Joh. heinr. Bog hatte schon etwas vorher (1779) fich ihm genähert,

weil er seine Obhssee burch ben Mercur empsohlen sehen wollte; Wieland hatte ihm freundlich geantwortet und babet geäußert: jenes "häßliche" Epigramm auf ihn habe er gleich damals mit Boßens Jugend entschuldigt. Nun (1784) schreibt ihm Boß: "Lassen Sie uns Freunde sein, Sie stehen hoch über mir, aber mein herz ist Ihrer nicht unwerth." Worauf Wieland höslich erwiedert: dieses Hochstehen sei ein gewaltiger optischer Betrug Voßens; nur als sein Geistesverwandter wollte er erkannt sein. (Ausg. Br. Bb. III. S. 301. 364.)

Sollte er wirklich so gedacht haben? Die meisten Zeitgenoffen meinten gewiß: Boßens Ausspruch sei eine sehr
gegründete Selbstenntniß. Bon dieser Zeit an gibt sich
ein wahrer Wetteiser kund, Wielands Muse zu preisen.
Der eben angeführte vom Oberon so entzückte Recensent
hält der ganzen Poeste des Urhebers eine überschwengliche Lobrede und beginnt sie mit den Worten: "Wir haben
noch kaum ein paar Dichter, die in gleichem Range mit
ihm stehen." Dies ist nur die etwas gedämpste Erklärung,
baß der erste Six auf dem beutschen Parnaß durch ihn
eingenommen sei.

Ein fehr geachteter belletriftischer Rritifer war bamals Efchenburg. Dieser erschöpft an verschiebenen Stellen seiner 1788—1795 erschienenen Beispielsammlung fast bie Ausbrucke ber Sprache zum Breise bes großen Poeten, bes "auf einer ber ersten Stusen dichterischer Bollsommensheit stehenben" Geistes.

Die herausgabe ber Sammtlichen Berke gibt neue Gelegenheit zu Gulbigungen. Ein Recenfent in ber Neuen Bibl. b. sch. Wiffensch. (Bb. LVI. St. 1. 1795.) sagt: "Ohne Zweifel ift es bie feltene Bereinigung einer hochft

feurigen Ginbilbungefraft mit philosophischem Beifte, burchbringenbem Berftanbe, feiner Cultur und raftlofer Thatigfeit, woburch Wieland einen eben fo hoben als unbestrittenen Rang unter Deutschlands Dichtern behauptet. Dit allen biefen Gigenschaften aber, beren jebe fcon allein ibren Befiner auszeichnet, vereinigt er noch ein gewiffes, unnennbares Etwas, bas Die Broducte feiner Phantaffe wie mit einem garten Rebel umbullt und ihnen bie vollfommenfte Saltung und Anmuth ertheilt. Unftreitig befiben wir Dichter, beren Ginbilbungsfraft einen fühnern und bobern Flug zu nehmen gewagt bat - benn bie Regionen bes Erhabenen find nie bas eigenthumliche Bebiet ber Wielandischen Muse gewefen - andere haben, eine wo nicht tiefere, boch ausgebreitetere Renntnig bes menschlichen Bergens befeffen; noch andere haben fid) burch einen größern Tieffinn ober icharfern Big ausgezeichnet; aber wir für unfre Berfon fennen feinen einzigen, ber fo viele bichterische Eigenschaften auf einmal in eine fo vollfommene harmonie vereinigt habe." - Unter ben Dichtern, beren Ginbilbungefraft einen hobern Flug genommen hat, ift vornehmlich Rlopftod zu verfteben, bem bamit fein hoher Ehrenplat neben Wieland gefichert fein foul.

Dieser Recensent ist Jacobs, ber sich unter ben Kritikern ber alten Schule burch Feinheit bes Sinnes für einzelne dichterische Eigenschaften auszeichnet. In die Erstenntniß ber Poesse als eines Ganzen ift er freilich nicht tief eingebrungen, so wenig als die ganze Schule, ber er angehört.

Die augenscheinliche Rudficht auf Rlopftod, die Jacobs bewahren will, nimmt ein anderer Beurtheiler des Beginnes ber Gesammtausgabe in der Allgem. Lit. Zeit. (1796.

Rum. 1.) nicht. Was der Recenfent von 1786 nur vershült gesagt hatte, spricht dieser (vielleicht ist es derselbe) ohne weitere Umschweise aus. Die Göschensche Ausgabe nennt er "ein herrliches Monument, das thpographische Kunst in Deutschland dem großen Dichter errichtet, welschem, in so fern man alle Dichtertalente zusammen in die Wagschale legt, kein noch so verdienter Mitbewersber das Uebergewicht streitig machen dürfte."

Aus welchen Grunden auf diese Epoche ber höchsten Sobe ein fcneller Fall folgte, und wie Wieland und Rlopfod von berfelben größern poetischen Macht überflügelt wurden, ift im Texte (S. 49.) angegeben. Der lettere verlor aber fein Anfeben nicht allein burch bie boberen Anforderungen an die Poeffe. Er murbe icon feit langerer Beit fehr menig, Wieland murbe febr viel gelefen. In Bezug barauf konnte noch 1795 Jacobs in ber angeführten Recenfton mit vollem Recht bemerken, "bag ber beffere Theil ber Nation feinen Dichter fleißiger gelefen und ftubirt bat." Fälschlich aber sucht er ben Grund babon in ber Bortrefflichkeit seiner Poefie. Das Anmuthige und Liebliche berfelben hat allerbings bazu viel beigetragen, ber Sauptgrund aber liegt in ber innigen Berfchmelzung Diefer Boeffe mit bem einschmeichelnben Bortrage von Gebanten und Unfichten, welche in ben fiebziger und achtziger Jahren bie größte Popularitat hatten. "Diefer vorzugliche Mann - fagt Goethe in den Roten gum Beft-oftlichen Divan (Bb. IV. S. 323.) — hat außerorbentlich gewirkt, inbem gerade bas, mas ihn anmuthete, wie er fiche zueignete und es wieber mittheilte, auch feinen Beitgenoffen angenehm und geniegbar begegnete." Run fam aber bie Beit, wo ber Schriftsteller und die Lefer fich trennten. Jener beharrte bei feiner Beltanficht und beren Darftellungsweife, bie Zeitgenoffen gingen über Beibes hinaus. Das Fundament war tief erschüttert; so flurzte, was barauf aufgeführt war, ber große Geschmad an ben Schriften bes Autors, zusammen.

Unter ben beiben großen Repräsentanten ber machtigern Boeste war es Schiller, ber bie Wielandsche, zurückgekommen von jenem Wohlgefallen an ihr, mit wachsenbem Mißsallen ansah. Am Ende bes Jahres 1794 bemerkt Böttiger in seinem Tagebuche (Lit. Zust. Bd. I. S. 149.): "In Jena spricht Schiller mit seinem Anhange sehr ungunstig von Wieland als Dichter und productivem Gente. Nirgends, selbst in seinem Oberon nicht, sei Individualität und Haltung der Charaftere. Schiller schlug baher auch die Recension der neuen Auslage aus, weil er nicht wisse, was er außer den Verdiensten des Verlegers daran loben solle."

Anders Goethe vermöge der größern Mäßigung und Universalität seines Geistes. Gewiß nicht ohne die Abssicht, ungünstigen Stimmen, die in den eben entstandenen Horen über Wieland laut werden könnten, von vorn herein ein Gegengewicht zu geben, und einer gewissen Berstimmung Wielands über die Gründung und Tendenz der neuen Zeitschrift zu begegnen, sprach er in einem dort (1795. St. 5.) eingerückten Aufsag "Litterarischer Sanscülottismus" die Behauptung aus, "daß ein verständiger, sleißiger Litterator, durch Vergleichung der sämmtlichen Ausgaben unseres Wielands, eines Mannes, dessen wir uns, trot dem Knurren aller Smelfungen, mit stolzer Freude rühmen dürsen, allein aus den stussensen Correcturen dieses uns

ermübet zum Beffern arbeitenben \*) Schriftstellers, bie ganze Lehre bes Geschmads wurde entwideln konnen." (Werke Bb. XXXII. S. 199.).

Spätere Stude besselben Jahrgangs brachten Schillers Abhandlung "Ueber naive und sentimentalische Dichtung". hier heißt es freilich: "Auch in unserm Wieland erkenne ich ben Ernst ber Empfindung; selbst die muthwilligen Spiele seiner Laune beseelt und abelt die Grazie

Intereffant find auch Bielands eigene Aeußerungen über seine Art zu arbeiten bei Bottiger (a. a. D. S. 177. 208.); "Mein Gedanke bildet und formt sich erft, indem ich ihn dreis, viermal und noch öfter umkehre, ausstreiche, drehe, wende. Das her nichts fürchterlicher als meine Brouillons. ... Meine ganze Schriftstellerei halt und nahrt sich von der Felle. Ich möchte bas kleinste Billet zweimal schreiben, und was ich drucken laffe, schreibe ich gewiß mehrmals ab." An einem spatern Orte (S. 253.) berichtet Böttiger: Wieland habe den Oberon siebensmal abgeschrieben, ehe er ihn in den Druck für den Mercur gab.

<sup>\*)</sup> Bum Beffern arbeiten heißt nicht bas Beffere immer erreichen; fonft murben biefe Borte im Biberfpruch fteben mit ber oben (S. 263.) angeführten Ruge Goethe's. baß Bieland bas Curiofe, Tolle, Rarrifche, Bhantaftifche burch fein Menbern nur verborben habe. Das mag fein. 3m Allge= meinen haben aber unfres Autore verfificirte Berte burch bie baufig angewandte Feile fehr gewonnen, wie bie Bergleichung ber verschiebenen Ausgaben bes 3bris und bes Reuen Amabis beutlich zeigt. Wenn Wieland wie Arioft arbeitete, mit unfaglicher Dahe immer wieber ausftrich und anderte (oben G. 180. 184. 279.); fo gefchah es in bem richtigen Bewußtfein, bag ihm bie Dinge auf ben erften Burf nicht gelangen. Anbere Dichter baben burch bas Reilen weit mehr verschlimmert als verbeffert. Es tommt eben auf bie Naturen an, und auf bas richtige Berhaltniß ber Selbstfritif eines Dichtere in fpateren Jahren gu feinen Erzeugniffen in fruberen.

bes Herzens; felbst in ben Rhythmus seines Gesanges bruckt sich ihr Gepräge, und nimmer fehlt ihm die Schwungstraft, uns, sobald es gilt, zu dem Höchsten emporzutragen." Schwerlich aber wird der an ausschweisende Lobeserhebungen damals so gewöhnte Wieland sich an diesem Ausspruche so erfreut, wie an dem ein paar Dugend Seiten nachher erfolgten Angriff geärgert haben. Es ist oben (S. 84.) davon die Rede gewesen, und von der Bemühung Goethe's, die Wasse Schillers abzustumpfen.

Aus ben kurz barauf in die litterarische Welt geworfenen Xenien möchte man schließen, daß Alles schon wieder ausgeglichen und Schiller wieder milder gegen unsern Dichter gestunt war. Denn mit ihm fahren die Xenien ganz fäuberlich \*); und unter den auf ihn bezüglichen sind einige gewiß von Schiller. Wieland der Seltene (diese Xenie gehort Goethe) ist ein feines Compliment, und die schwollende zierliche Jungfrau von Weimar eine verbindliche, anmuthige Neckerei.

Aber balb fam eine neue, rudfichtslofer verfahrende Macht auf. Das Schlegeliche Athenaum brachte im zweiten Banbe (1799) unter ber Ueberschrift "Litterarischer Reichs-

<sup>\*)</sup> Dagegen wurden sie ihn feinbselig genug behandeln, wenn er in allen gemeint ware, welche Boas in seinem "Xenienstampse" auf ihn beziehen will. Aber Boas hat damals mit wahrer Leidenschaft einigen Epigrammen, um ihre Spitzen gegen Wieland gerichtet sein zu lassen, die erzwungenste Deutung gegeben. Bei Xenie 282. hat er sie später selbst wieder zuruckgenommen. M. s. Xenienmanuscript S. 174. Auch Xenie 361. u. 362., "Lucian" überschrieben, geben gewiß auf diesen selbst und nicht auf ben Ueberseter.

anzeiger ober Archiv ber Zeit und ihres Geschmacks" \*) eine Reihe bitterer Spottereien, barunter folgende gegen Wieland gerichtete verhängnißvolle.

"Wieland wird Supplemente zu ben Supplementen feiner Sammtlichen Werke herausgeben unter bem Titel: Werke, die ich sogar für die Supplemente zu schlecht halte und völlig verwerfe. Diese Bande werden aber unbedruckte Blätter enthalten, welches sich besonders bei dem geglätteten Belin schon ausnehmen wird."

"Citatio edictalis. — Nachdem über die Boefie bes Hofrath und Comes Palatinus Caesareus Wieland in Weimar, auf Ansuchen ber Herren Lucian, Fielding, Sterne, Bahle, Boltaire, Crebillon, Hamilton und vieler andern Autoren Concursus Creditorum eröffnet, auch in der Maffe mehreres verdächtige und dem Anschein nach dem Horatius, Ariosto, Cervantes und Shakspeare zustehendes Eigenthum sich vorgefunden; als wird Jeder, der ähnliche Ansprüche titulo legitimo machen kann, hierdurch vorgeladen, sich binnen Sächsscher Frist zu melden, hersnachmals aber zu schweigen."

Berhängnisvoll nenne ich diese Spöttereien, weil sie bas Signal gaben zur entschiebensten Bernachlässigung und zu einer rasch wachsenden Mißachtung unsres Dichters. Die Macht, dies zu bewirken, wenn das Gebäude des Wieslandschen Ruhmes nicht auf einem schon ganz aufgeloderten Boden gestanden hatte, wurden sie schon barum nicht geshabt haben, weil sie den Kern der Sache, die tieferen

<sup>\*)</sup> Daß biefer Reichsanzeiger ganz bem altern Bruber angehört, zeigen schon Ton und Stil; urkundlich verburgt es bie Aufnahme in bessen Sammtliche Werke burch Bocking.

Mangel ber Wielanbichen Poeffe, nicht einmal berühren. Rur wegen ber großen Mittelmäßigkeit ber in Supplementbanbe gebrachten Schriften und wegen feiner vielen Blagiate wird ber Autor verhöhnt. Auf die Jugenbichriften legt er aber felbft gar feinen Werth; und auch ber Spott aber die Blagiate bat nicht viel auf fich. Ba, wenn er auf ein Prunten mit frembem Gut ginge, beffen Urfprung ber Autor forgfältig verhehlte. Aber es werben ja als bie Beraubten faft nur Autoren genannt, von benen Jeber weiß, bag er fie als Borbilber verehrt, beren Namen er immer im Munde führt, in welchen er fich mit Borliebe und Behagen bespiegelt. Gine Satire auf litterarifchen Diebstahl, auf ben ein Autor bie Blide aller Welt abfichtlich lenkt, ift eine schwache. Und bas thut er nicht bloß, indem er einzelne Meinungen und Ausspruche anführt; er fcherzt einmal über bas Entlehnen bes Fremben überhaupt und über fich felbft im Neuen Amadis (XV, 33.):

Bir könnten zwar, wo uns die Farben fehlen, Den Arioft, und — den er felbst bestahl — Den alten Amadis bestehlen, Den Theuerdank, die Ritter vom heiligen Gral, Den Heuerdank, und andre bide Bucher Bon diesem Schlage: wir waren wenigstens sicher, Daß unser Plagiat dem Bolkchen, das aus Psicht Schnell schreiben muß und ungleich schneller lesen, Berborgen bliebe, so gut als ihm verborgen gewesen, Wie oft Freund Lucian aus unserm Munde spricht.

Gewiß hat er nicht geglaubt, bamit etwa ben Anspruch auf Eigenthumlichkeit einzubugen. Und biefer Anspruch ift ein berechtigter. Ein Schriftsteller kann seiner Origi= nalität unbeschadet Gedanken von Andern entlehnen. Es kommt auf die Art und auf die Berarbeitung an. Giner scharfen Bestimmung ist ber Begriff bes Blagiats nicht fähig. hat man ihn boch fogar, wie ich oben schon einmal zu bemerken hatte, völlig irrig auf die Entlehnung eines poetischen Stoffes ausgebehnt.

Sehr tief ging also die Satire nicht, und neu und unerhört war sie eben so wenig. Man schrie über die unverschämte Frechheit Schlegels gegen einen Autor, welcher die höchste Achtung verdiene, und vergaß, daß Klopstod ihn mit ungleich größerer Bitterkeit und Schärse ansgegriffen hatte in der Gelehrtenrepublik an mehreren Stellen. Auf eine ist schon im Isten Bande (S. 154.) hingewiesen; an einer andern, wo Wieland wie in jener nicht genannt, aber unverkennbar bezeichnet ist, heißt es: "Es war einmal ein Mann, der ging auf den Krücken der Ausländer, ritt bald auf ihren Rossen, bald auf ihren Rossinanten, pflügte mit ihren Kälbern, tanzte ihren Seiltanz." — Freilich war dadurch das Aussteigen des Mißhandelten so wenig verhindert worden, wie jest die Schlegelschen Epigramme das Gerabsinken verursachten.

Aber weil Beibes zusammentraf; versetzte ber Hohn Wieland in eine äußerst gereizte Stimmung, die sich in Briefen an seinen Berleger Göschen Luft machte. In die heftigsten Scheltworte brach er da aus gegen die Richtung und die Erzeugnisse der neuen Schule. Ein jacobinischer Sansculottismus, sagt er, sei mit den Xenien in unserer Litteratur eingerissen, eine Beriode der schändlichsten Anarchie in der Gelehrtenrepublik sei eingetreten. Er spricht von jämmerlichen Ausgeburten angebrannter Köpse, von Lotterbuben und Tollhäuslern. (Bei Gruber Bb. LIII. S. 268 fg.).

Dazwischen finden wir einen gegen Gruber mundlich gethanen Ausspruch (baf. S. 272.), ber bie Sache von einer gang anbern Seite betrachtet. "Die Schlegel haben einen Begriff von einem Dichter aufgestellt, wie ibn feine Beit und fein Bolf gefannt bat. Satten fie recht, fo muß ich freilich felbft gefteben, bag ich nur brei Dichter tenne, - Somer, Shaffpeare, Goethe - und fo habe ich wenigstens ben Troft, noch in febr großer und boch nicht gang ichlechter Gefellichaft vom Barnag ausgeschloffen an fein." Gewiß eine febr mertwurdige Meugerung! 3br aufolge muß boch hinter ber Rritit ber neuen Schule etwas mehr fteden als die Abficht, einen tollen garm und Auf-"Reine Beit hat einen folden Beariff feben zu machen. gekannt." Indem er aber bie Dichter nennt, bie barunter fallen, gibt er ju, bag fich ein folcher, welcher bie vollkommenfte Poeffe von jeder andern scheibet, gar wohl aufftellen läßt. Wenn er ben Rreis, ber bie Boeten erften Ranges umschließen foll, gar zu eng zieht, fo thut er bies weit weniger, weil er es nun mit biefem Begriff fo ftreng als moglich nimmt, fondern bamit bie Gefellichaft, welcher er, wie er fagt, baburch angehören wurbe, nicht bloß "eine nicht gang fcblechte" fei, fonbern Boeten von ftrahlenbem Glang und Ruhm aus alter und neuer Beit in fich fcbloffe.

Neben jenen Zornausbrüchen stehen in ben Briefen an Göschen Klagen über "ben Berfall seines Credits und seiner Sunst bei dem lesenden deutschen popello". Die Abnahme der Leser und Käuser mußte der Verleger, besonders weil das Unternehmen durch die Brachtausgabe in Quart ein sehr kostspieliges war, freilich start fühlen. Am 24. Dechr. 1799 schried ihm Wieland über den Aristipp, an dem er eben arbeitete: "Die Schuld läge

nicht an mir, wenn es keine allgemeine Sensation unter bem gebilbeten Publico machen würde, wiewol sich seit einiger Zeit eine obscure Cabale gegen mich erhoben hat, bie vielleicht unter ber hand von berühmten Männern begünstigt wird." Damit ist gewiß vorzüglich auf Schiller gezielt. Es ist wol überstüssig zu bemerken, daß bieser Verdacht der unbegründetste von der Welt war. Er ist ihm durch die seltsame Vorstellung gekommen, Schiller sei eisersüchtig auf seinen Ruhm \*). Auch über Goethe war Wieland damals unwillig. Er mochte wol an dessen unmittelbare Einwirkung auf die Schlegel glauben, in einer Art, wie sie gar nicht vorhanden war. Und in jedem Fall war Goethe Miturheber der Lenien, die er ja als Quell und Ansang alles Unheils in der Litteratur

<sup>\*)</sup> Ein abichliegendes Urtheil Schillere über ben Berth Bielande, unmittelbar nach ber Renienzeit gefällt, lief't man in einem Briefe an Korner vom 1. Dai 1797 (Briefm. m. R. Th. IV. S. 28.): "Wieland ift berebt und wigig, aber unter bie Boeten fann man ihn faum mit mehr Recht gablen, ale Boltaire und Bope. Er gehört in die löbliche Beit, wo man bie Berte bes Biges und bes poetifchen Benies fur Synonyma hielt. Was einen aber fo oft an ihm irre macht, im Guten und Bofen, bas ift feine Deutschheit bei biefer frangofischen Appretur. Diefe Deutschheit macht ihn zuweilen gum echten Dicter, und noch öfter jum alten Beibe und jum Philifter. Er ift ein feltsames Mittelbing. Uebrigens fehlt es feinen Brobucten gar nicht an herrlichen poetischen und genialischen Domenten, und fein Naturell ift mir noch immer febr respectabel, wie viel es auch bei feiner Bilbung gelitten bat." - Dabei ift gu bemerten, bag bie Rraft biefes Raturelle erft ericheint, nach= bem Wieland fich bas, was hier feine Bilbung heißt, angeeignet hat. Denn in ben Jugendwerfen ift fehr wenig bavon ju ent= beden.

betrachtete. Dagegen ftand er in einem fehr guten Bernehmen mit Gerber, bem er sich schon seit längerer Zeit genähert hatte. Zeugniß davon geben die Briefe aus Offmanstädt seit 1797 im 4ten Bande der Züricher Sammlung. Befondets sind die an Frau von Gerder gerichteten voll zärtlicher Freundschaft. Unverkennbar ist der Einfluß herderscher Gedanken und Anschauungen auf den Agathobamon.

Die Revolution im Geschmade blieb nicht beim Beifte ber Poeffe fteben; fle manbte fich auch gegen Formen, gegen febr beliebt gemefene Bersmaße, namentlich gegen bie Umbilbung ber aus Italien ftammenben, um welche unfer Dichter fich fein geringes Berbienft erworben au Mis im Jahre 1800 Gries feine bie baben alaubte. italianifden Ottaven ftreng nachahmenbe Uebertragung bes Befreiten Berufaleme gum erften Male herausgab, fcbrieb ibm Bieland: "Db biefe Ottave rime (beren Monotonie in einem fo langen Werte meinen auriculis weniaftens menig Befriedigung gibt) fur einen hinlanglichen Erfat alles Deffen, mas mir ihretwegen entbehren muffen, gelten tonnen, ift bei mir freilich feine Frage, inbeffen entscheibet por ber Sanb bie Stimmenmehrheit." - Bomit er beutlich genug zu verfteben gab, bag er biefen Gefchmad nicht nur für einen falfchen halte, fonbern auch feinen Triumph, ben er über fich ergeben laffen muffe, für einen vorübergebenben \*).

<sup>\*)</sup> Acht Jahre fhater, als ber Sieg ber ftrengen Beise entichieben schien, nahm fich ber Wielandschen ein grundlicher Kenner bes Italianischen an, Fernow, in einer Abhandlung "Ueber bie Nachahmung bes italianischen Berses in ber beutschen Boefie" (im Brometheus von Sedenborf und Stoll Bb. I.

Gludlicherweise verbarben ihm alle Schläge, die seine Art und Kunft erfuhren, die ruhige Stimmung und die gute Laune nicht, wie er sie zu ben Werken, an welchen er eben eifrigst arbeitete, besonders bedurfte. Ja, man barf sagen, in keinem seiner frühern Erzeugnisse spricht sich ein

Beft 4.). Er verwirft bort, wie Gottholb (ber biefen Boraanger nicht gefannt ju haben fcheint), jene genaue Rachbils bung, weil bie achtzeilige Stange "im Deutschen burch ben immer gleichen, feften, gehaltenen Schritt einen ernften, feiers lichen Ausbrud hat, im Italianischen, in leichter, anmuthevoller Bewegung hin= und herschwebend, burch bas wechfelnbe Dag mit größter Gewandtheit jeber Art bes Ausbrude fich angufomiegen weiß." - Bon Wieland fagt er: "Reiner hat ben leichten, ichalthaften, oft muthwilligen, oft nachläffigen, und immer geiftvollen und anmuthigen Ergählungston bes Ariofto fo gludlich in eigenen Werfen wiebergegeben, als Wieland in feinem 3bris und Oberon, wie unahnlich er fonft auch feinem Rufter ift. ... Offenbar hat biefer Dichter bei ber Bilbung feiner Bereart mehr auf bie Bewegung als auf bie Form ber Stanze Rudficht genommen, und barüber bie lette, wenn fie ber italianifchen Stange abnlich bleiben follte, vielleicht gu febr vernachläffigt. Aber wer barf ibn beshalb tabeln? Dat er nicht mit ben gewählten Mitteln feinen 3wed fo gut erreicht, baß jene beiben Bebichte, ihrer lodern Stangenform ungeachtet, noch immer für ben ergahlenben Con ber episch = romantischen Dichtungsart bie beften Rufter in unferer Sprache finb. ... Wenn einmal unfere Berefunftler in ber ftrengen Stangenform biefe gierliche Leichtigkeit und geiftvolle Anmuth erreichen werben, bann und nicht eher burfen wir gelungene Ueberfetungen romantifcher Dichterwerfe von ihnen erwarten." Unter Denen, welche beutsche Stangen in ber ftrengen form gebichtet haben, will Fernow nur Goethe gelten laffen. Gegen Gries und Alle, bie aus ber Schlegelichen Art und Schule hervorgegangen find, ift er fehr ungerecht; aber in feiner Bertheibigung ber Bielanbichen Beife ift niel Bahres. D. vgl. oben S. 183.

Ξ.

77

\* :

3:--

ter tert

....

Sie

T

14.

25

12

1

10

eb.

٠

so reines Behagen, eine so überwiegende Seiterkeit aus, wie im Aristipp und in ben beiden kleinen griechischen Romanen, die auf ihn folgten.

Richt geringe Befriedigung gemabrte ibm auch bie Ueberfesung und Erlauterung ber Briefe Cicero's, bie er ale breiundfiebzigjabriger Greis, gleich nach bem großen Unglud, welches burch bie Schlacht bei Jena über Rorbbeutschland gekommen mar, begann, indem ihn, wie er fagt, "fein guter Benius aus ber ichredlichen, troftlofen Begenwart binaustrieb und in bas claffifche gand rettete." (Ausgew. Br. Bb. IV. S. 281.). Er gab fich gang biefer Arbeit bin, in ber man feine Spur von abnehmenben Beiftesfraften entbedt, bie er fast vollenbete, und bie großen, mohlverbienten Beifall fanb. Es gemahrte ibm biefe Beichaftigung einen um fo größern Benug, ba er ihn auch aus bem Befragen ber Commentare zu gieben Denn obschon er in die Tiefen ber Philologie und Rritik nie eingebrungen mar, erquidte er fich boch nicht nur an bem in ben Alten felbit lebenben Beifte, fonbern auch an beffen Abspiegelung in ben Größten ihrer Ausleger. Sober fann man biefe und ihren Beruf nicht ftellen, ale er es that in einem Ausspruche, ben Bottiger (a. a. D. Bb. I. S. 164.) aufbehalten bat: "Gine Conjectur von hemfterhuns, Bentlen, Wolf fann mich unenblich gludlich machen. Die irren fehr ftart, bie glauben, baß folche Manner blog Buchermotten gemefen maren. Sie hatten Genie zu Allem, mas fie anfingen. Sie batten eben fo gut große Dichter als große Kritifer werben fonnen."

Die altglaubigen Rrititer hatten ihre gange Anficht von ber Poefte aufgeben muffen, wenn fle fich in ihrer Bewunderung Wielands batten ftoren laffen follen burch bie Angriffe Schillers und ber neuen Schule. Delbrud ftreut in feinem 1800 erfcbienenen, befonders bem Breife Rlopftode gewibmeten Buche (Bb, I. S. 259.) auch ber Dufe Bielands. Beihrauch. Er, ein ftreng moralischer Mann, nimmt an bem ftarfen Gubamonismus in ber Dufarion feinen Unftog; er ift entzuckt bon bem Gedicht. Nachdem er Die Behauptung aufgeftellt bat, bag ber Genuß bes Schonen burch Beimischung bes Intereffanten erhobt wird, fahrt er fort: "Bieles icheint mir an ber Mufarion bewunderungewurdig, aber nichte bewunderungewurdiger als die geschickte Bertheilung des Intereffe. Die lieblichften, lachenoften, reizenoften Bilber wechfeln mit ben foftlichften Lebensregeln, ben finnvollften Beisheitsfpruchen. ben burchbachteften Behren ber Bernunft und ber Tugenb. Den Liebhaber, ben Denfer, ben Ernften, ben Freund ber Broblichfeit - Ulle weiß ber Dichter an fich ju loden und feftzuhalten." (Lyr. Gebichte m. Anm. G. 169.).

Allmälig werben aber auch Altgläubige umgestimmt. Wie Manfo 1808 in seiner Uebersicht ber Geschichte ber beutschen Boeste (Nachträge zum Sulzer Bb. VIII. St. 2.) zu Wieland gefommen ift, spricht er über ihn in einer Weise, die sehr fühl erscheint, wenn man sie mit bem emphatischen Lobe vergleicht, welches er zwei Jahre vorher Klovstod ertheilt hatte \*). Er leitet biesen Abschnitt mit

<sup>\*)</sup> M. f. Bb. L. S. 261. Dort ift aus Berfeben als bas Infr ber Gerausgabe bes Klopftod preifenben Geftes 1808 ansgegeben. Es muß 1808 heißen. Zene Jahrzahl ift bie richtige

einer Bemerkung über die Verschiebenheit der Meinungen bei ältern und bei neuern Kritikern ein, wobei er einen Ausspruch A. W. Schlegels anführt. Es ist deutlich, daß die Grundfäße der neuen Schule in der Zwischenzeit einige Wirkung auf ihn zu üben angefangen hatten.

So finben wir auch in ber, gleichfalls 1808 erfchienenen Abtheilung ber Gefchichte ber Litteratur von 3. G. Eichhorn im Lobe Wielands Burudhaltung und Ralte, obicon Eichborn nicht, wie einigermaßen Manfo, von neuen Ibeen bewegt ift. Gang anders und mit berfelben Abficht wie bei Rlopftod (Bb. I. S. 265.), für ben fruberen Geschmad eine Lange zu brechen, ließ fich elf Jahre fbater Boutermet über Wieland vernehmen. Ale Bbilofoph verbammt er beffen eudamoniftische Lehre mit barten Worten, als afthetischer Beurtheiler preif't er ihn als einen "Dichter im gangen Sinne bes Borts"; Die Rrititer, die bas bezweifeln, nennt er "von Borurtheilen perblenbete". Es mare bas mit bem größten Rechte auf ihn felbft anzuwenden, wenn nicht aus bem Uebermäßigen feines Lobes bie polemische Abficht noch weit mehr bervorleuchtete als bas Vorurtheil. Am meiften wirb man feinem Ausspruch über bas Berhaltniß bes Driginellen gum Ungeeigneten in Bieland beipflichten fonnen. Ausnahme einiger Werte, fagt er, "ift bas vielfache Frembe, bas er fich angeeignet hatte, fo harmonisch ver-

für das zweite, Bieland behandelnde Stud. Der Unterschied bieser zwei Jahre hat eine Bebeutung, die sich auch über die Gebiete des Geiftes erstreckt. Mit der Berstörung des Glaubens an die Unerschätterlichkeit alter Reiche nahm auch der Zweifel. ate der seften Bahrheit alter Lehrgebaude zu.



Dagegen außerte um biefelbe Beit Tied, ber fruber im Berbino gegen Bieland einige Spottereien, aber nur leichte, hingeworfen batte, fich im Phantasus (Schriften Bb. IV. S. 111.) mit großer Sarte über ihn. feiner Poeffe gilt es, fondern feiner Sittenlehre, welche bie eblere Natur bes Menschen vertenne. Ja, indem er ibn gleichfalls mit bem jungern Crebillon gufammenftellt, fcheint es faft, als ob er ben Borwurf, ben er gegen biefen erhebt, als gegen einen Sophisten, ber "uns überreben will, daß gegen die Sinnenluft feine Tugend, Andacht ober Seelenerhebung bestehen fonne," auch auf ben beutfchen Dichter ausbehnt. Bang unumwunden fprach bies Solger in feinen Borlefungen über Aefthetit (herausg. b. Bepfe G. 247.) aus: Wieland lebre in allen feinen Schriften, "bag bas Leben fur bie Tugend und fur bas Große im Menfchen immer frankliche Selbfttaufchung fei."

Bang ohne bie Schuld bes Autors ift das Schickfal biefer fcweren Befdulbigung nicht über ihn gekommen. Auf ben erften Blid ftreift er bier und ba an bas Gebiet biefer Beltanficht; es bebarf einer etwas forgfältigen, zusammenhangenden Lecture feiner Schriften - eine Dube, bie er vielleicht nicht in Aller Augen verbient - um bas Migberftanbnig ju gerftreuen. 3d babe an mebreren Stellen biefes Banbes ausführlich über biefen fur bie Beurtheilung unfres Dichters fo wichtigen Bunft ge= fprochen, und will bier am Schluffe noch bas Ergebnig in wenige Worte zusammenfaffen. Wieland fvielt wol icherzend mit bem Begriffe ber Tugend; aber an ibre Birflichkeit, Erhabenheit und befeligende Rraft glaubt er. Rur balt er bie Falle, mo fie Siegerin bleibt, wenn leicht entzunbbare Sinne in Berfuchung gerathen, für außer-

orbentlich felten, und schilbert die unterliegende mit Borliebe. Als humoristischem Schriftsteller muß ihm dies gestattet sein, und zu einem solchen besaß er eine große Begabung. Was ihm zum vollen Rechte der Vorführung von Situationen jener Art fehlt, ist gerade bas, was ihm zum vollsommnen Humoristen fehlt: die Tiefe einer die Gegenfätze ausgleichenden Weltanschauung, eine gleichmäßige Verbreitung des Humors über alle Figuren und die Verschmähung des ausdrücklich Lehrhaften.

Damit zerfällt auch ber Vorwurf jener beiben Saupter ber romantischen Shule, ber ihn als Nachahmer bes oben (S. 105.) furz charafteristren jungern Crebillon mit biesem auf Eine Linie stellt; nach Schleiermacher wurde er sogar noch barunter fallen. Für diesen unwürdigen Franzosen ist ein Ding, wie das, was man Tugend nennt, nicht einmal in der Idee vorhanden; es ist nur Affectation, Ziererei, Lüge, wenn man davon spricht. Wo Wiesland Crebillon vor Augen gehabt hat — und es ist nur in einigen seiner weniger bedeutenden Werke der Fall — da hat er nur die Anlage, die Manier, den Ton, gewisse Redeweisen nachgeahmt; von seiner Gestnnung und Tendenz hat er sich fern gehalten. Ohne zu heucheln hat er im Goldnen Spiegel seinen Abscheu dagegen ausbrücken dürfen.

In spätern Iahren pflegte Tied in Gesprächen über Wielands Werth als Schriftsteller ein im Ganzen ziemlich billiges Urtheil zu fällen. "In meiner Jugend, sagte er, wurde er überschätt; heutiges Tages ift er bei weitem mehr vergessen, als er verdient." M. s. L. Tied v. R. Kopfe Th. II. S. 182.

So hat auch A. W. Schlegel, breißig Jahre nach ber Berspottung im Athenaum, von unserm Dichter gesagt (Arit. Schr. Th. I. Borw. S. XI.): "Es ware wol an ber Zeit, von ber allzu großen Bernachläffigung bieses von manchen Seiten liebenswürdigen Schriftstellers abzumahnen."

Indes war dem einst so hoch Gepriesenen, dann so hart Gescholtenen schon gleich nach seinem Abscheiden von der Hand, die es am besten vermochte, ein schönes und würdiges Denkmal gesetzt worden, zuerst nur einem engern Kreise bestimmt, später der ganzen deutschen Lesewelt zugänglich gemacht.

Gvethe war durch den Tod Wielands äußerst bewegt. Am Begrädnißtage hatte er ein langes Gespräch über ihn mit Falk, woraus dieser (in der Schrift über G. S. 153.) sehr interessante Aeußerungen ausbehalten hat. Ueber die Angrisse der neuen Schule sprach er mit Empfindlichkeit. "Aber laßt — setzte er hinzu — nur ein paar Jahrzehende vergangen sein, so wird aller dieser Schattenseiten, die man so gestissentlich in Wieland auszudecken suchte, nur sehr wenig gedacht werden; er selber aber wird als humoristisscher, geschmackvoller Dichter benjenigen heitern Plat im Jahrhunderte behaupten, worauf er von Natur die gerechtesten Ansprüche bestigt." Eine Prophezeiung, die freilich nicht eben in Ersüllung gegangen ist.

"Es war Wieland — fagte Goethe ferner — weit weniger um einen festen Standpunkt, als um eine geist- / reiche Debatte zu thun. Gerade diese Unentschiebenheit ift es, welche ben Scherz zuläsig macht, indes ber Ernft

immer nur Eine Seite umfaßt und an dieser mit Ausschließung aller heitern Rebenbeziehungen sesthält. Die besten und anmuthigsten seiner Broducte sind auf diesem Wege entstanden, und wurden ohne diese Launenhaftigkeit gar nicht einmal benkbar sein."

Kurz darauf hielt Goethe bei ben Freimaurern, in beren Gemeinschaft ber Verstorbene kaum vier Jahre vorher erst aufgenommen worden war, die "Rebe zum Andenken des eblen Dichters, Bruders und Freundes Wieland", aus welcher oben bei verschiedenen Gelegenheiten Stellen aufgenommen sind.

Auch sie ist zu ben unzähligen Zeugnissen für die eble Gesinnung, die Feinheit des Urtheils und die Kunst des großen Mannes zu rechnen, der damit seinem Freunde einen Denkstein setzt. Eine solche Rede wird ihrer Natur nach immer überwiegend auf den Preis des Abgeschiedenen zielen; gewiß aber kann man von dieser nicht sagen, daß das Lab, welches sie spendet, ein unbegründetes oder übermäßiges sei. Sie verweilt mit Wohlwollen und Liebe bei den glänzenden, schonen, liebenswürdigen Eigenschaften des Menschen und des Dichters; die Schattenseiten deutet sie nur an, aber sie verschweigt sie nicht. Der Standpunkt ist der großartige, der das Ganze ins Auge faßt.

Von liebevoller Gestinnung eingegeben ift auch was sich auf ben Freund bezieht im Maskenzuge von 1818. So bie Strophen:

Lebensweisheit, in ben Schranken Der uns angewief'nen Sphare, Bar bes Mannes heitre Lehre, Dem wir manches Bilb verbanken. Lette Ausfprache Goethe's aber Bieland.

378

Wieland hieß er! Selbst burchbrungen Bon bem Wort, bas er gegeben, War fein wohlgeführtes Leben Still, ein Kreis von Mäßigungen.

Geistreich schaut er und beweglich Immersort aufs reine Biel, Und bei ihm vernahm man täglich: Nicht zu wenig, nicht zu viel.

Und noch in den Sprüchen, die in ben fpateften Abend feines Lebens fallen, wehrt Goethe eine fich gegen unfern Dichter fortwährend wiederholende Anklage ab mit ben finnvollen Worten:

"Wo die Frangofen des achtzehnten Jahrhunderts gerftorend find, ift Wieland nedend."

## Berichtigungen und Rachtrage.

## Seite 54 Beile 4 v. o. ft. Bagle's I. Bayle's.

- . 55 . 5 v. u. ft. aus ber I. une ber.
- " 78 Anmerkung: Das Gebicht Solth's, bier als ein in ben bieherigen Ausgaben fehlenbes bezeichnet, ift in bie neuefte, mahrend bes Drude biefes Banbes erfchienene, von Boigts beforgte, aufgenommen.
- # 81 # 10 v. u. ft. als baß er, als ber I. als baß er, ber.
- 121 12 v. u. l. In einer Stelle ber iften Ausgabe bes Agathon (Ab. II. S. 286.) und ber 2ten (Bb. IV. S. 33.), welche in ber 3ten wieder weggeblieben ift u. f. w.
- . 185 . 14 v. u. ft. gang I. faft gang.



Drud von D. Bruhn in Braunfdweig.

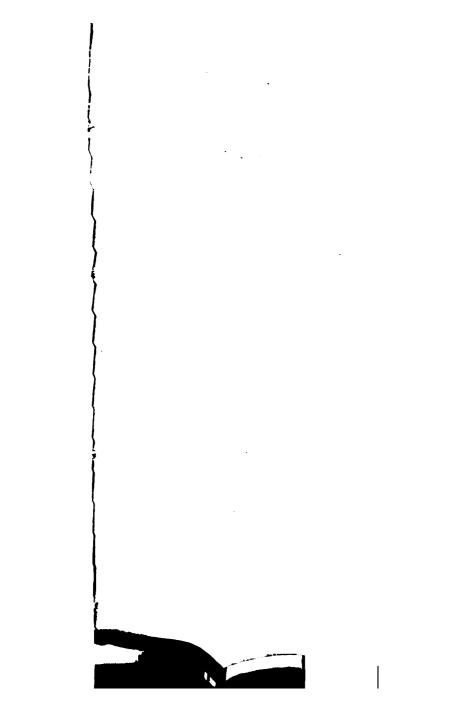

## **CIRCULATION DEPARTMENT** 202 Main Library RETURN LOAN PERIOD 1 3 **HOME USE** 4 5 6 ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS 1-month loans may be renewed by calling 642-3405 6-month loans may be recharged by bringing books to Circulation Desk Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date **DUE AS STAMPED BELOW** MU6 1 1 1984 REC. CIR. NOV 17 83 UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY FORM NO. DD6, 60m, 12/80 BERKELEY, CA 94720



1

.

